

Brit. 2143 =

à Cario

Dig zeo by Google

,

## England

i n

### feiner tiefften Erniedrigung.

E i n

frenmuthiges Gemahlbe

Don

R. A. v. Rabe.

Effodiuntur opes irritamenta molorum.

Bermanien, 1808.

### BIBLIOTHECA BEGIA MONACENSIS

#### Dem herrn

# Grafen von Frankenberg

auf

Warthau, Hartmannsborf ic.

ehrerbiethigft gewidmet.

Was ich Ew. Hochgeborn darzubringen wage, ist frenlich von geringem Umfange, und wie ich fürchte, auch nicht von Belang; allein ich bin so ganz überzeugt, daß Sie, Verehrungs= werthester Herr Graf, den Wil= len so gern für die That anneh= men, daß ich zu meiner Entschuldigung gar nichts anführe als den heißen Wunsch, ben der ersten Gelegenheit, die sich mir

darbietet, diffentlich zu erklären, wie herzlich ich bin Ew. Hochgeborn.

Rarl August von Rabe.

Es wird vielleicht der Nachwelt nicht mina der schwer werden als den Zeitgenossen, über den verstorbenen Pitt ein richtiges Urtheil zu fällen. Die Liebe der Nation scheint er fast nie besessen zu haben, und doch war es ihm möglich, in einer so langen Reihe von Jahren seinen Posten zu behaupten, und das in einem Lande, wo der erste Mis nister ohne jene Liebe sich durchaus nicht aufrecht erhalten zu können, scheint. Wan

hat ibm freylich bie mannichfaltigften Runftgriffe und Beftechungen befonbers gegen bebeutenbe Parlamentsglieder borgeworfen, und bas inn : und auslandische Publifum bat biefes willig geglaubt; allein bie meiften Beschuldigungen ber Art ruhren wohl nur von feinen Begnern ber, und bie menigften mochten fich binreichend erweisen laffen. Eine feltene, und fast unglaubliche Restigfeit bes Charafters, die felbst in Storrigfeit ausartete; eine nie ermubenbe Thatiafeit: tiefe Blide in Die Staatsofonomie Enqlands, fo wie bie vertrautefte Befanntichaft mit bem Sandel und Fabrifmefen feines Landes: Reichthum von Begriffen, burch ununterbrochenes Studiren taglich vermehrt und berichtigt; Beredfamteit, Die gwar nicht bie Gemuther gewaltsam mit fich fortreißt, aber boch burch lichtvolle Darstellung und philosophische Rube ben Werffand gewinnt

und überzeugt; dies vereinige mit dem Char rafter des Monarchen, den er diente, und den er einmal dahin gebracht, ihn für uns entbehrlich zu halten, möchte vielleicht die lange Dauer seines Ministeriums ziemlich befriedigend erklären. Was noch zur hele tern Einsicht sehlt, muß ein genaueres Stusdium von Pitts politischer Lausbahn an die Hand geben, und die Nachkommenschaft, wenn sie anders mit ihrer Ausmerksamkeit dabei gehörig verwellt, erst zur Klarheit erheben,

Es ist ein gewaltiger Unterschled, wenn blos Kabinetter und wenn die Wölker selbst miteinander realissiren. Ersteres fand seit Jahrhunderten schon zwischen Frankreich und Desterreich statt, lettres zwischen den Franzosen und Britten. Das Kabinet alz lein ist im Stande, die Kräfte des mächtigen Nachbars gehörig zu würdigen, so wie

es nur allein beffen friedfertige, anmagende ober ehrgeißige Absichten hinlanglich fennen lernt. Politif, und nichts als Politik beftimmt es, Maagregeln ju ergreifen, um entweder beffen gegenwartige Ochmache ju benugen, ober fich vor verderblichen Planen ju schugen. Sier und ba mag einmal pers fonliche Liebe ohne Saf fich ind Spiel mifchen, wie zwischen ber Raiferin Elisabeth und Friedrich bem Großen, aber bas find Musnahmen, die nur felten vorkommen. Entfteht aus folder Rivalitat Rriege, fo. feufat der Unterthan, und wanscht febnlich ben Frieden gurud; es gelingt allenfalls bem Unfubrer, die Beere jur Rationalwuth gegen ben Feind zu entflammen', aber bie Mehrheit, wenn fie fich auch ber Ehre megen fur bas Belingen intereffirt, fann bem blutigen Spiele felbst feinen Befallen ab: gewinnen.

Bas fonnte fie hierzu auch bewegen? Gie hat dabei alles ju furchten und nur menig zu hoffen. Gemiß ift ihr ber Berluft geliebter Gobne, Bruber, Batten und Enfel, gewiß find ihr bie großen Opfer, die fie bringen muß, um die Roffen des Rriegs gu bestreiten. Und bierbei fann ihr noch niemand burgen, bag nicht ber Feind bie Brengen betreten und bie vaterlichen Fluren ver-Bas vermag gegen biefe muften merbe. Schredniffe bie ungewiffe Soffnung, bas Gebiet um 20 ober 30 Meilen vergrößert ju feben? Burbe fie auch baburch gehoben, wird fie darum auch gludlicher werben? Sat nicht Erfahrung gelehrt, bag eine meife und friedliche Ubministration in einer Reihe von Jahren dem Lande mehr Geegen brachte, als eine ununterbrochne Folge ber glangende ften Eroberungen?

Allein wie gang anders wird die Un:

sicht, wenn die Wölker selbst auseinander eis
fersuchtig sind! Edler wird der Grund ihrer
Eifersucht nicht seyn, aber sie wird sich in
fürchterlichen Ausbrüchen zeigen. Ehrsucht
bemächtigt sich nur einzelner Gemüther,
und selbst da läßt sich dieser mächtigen Leis
benschaft ein andrer Gegenstand anweisen,
der sie vom Zerstören aus Bauen lenkt,
oder doch minder gefährlich macht; Eigens
nuß ist die Triebseder aller Menschen, und
bei keinem Bolke ist sie stärker als bei hans
delnden, well sie da unaushörlich gereißt
wird.

Handelsintresse kann also zwei Natioz nen zum Rriege veranlassen; entweder hat die eine den Handel der andern gestört, oder sie wird ihn durch Spekulationsgeist und verdoppelter Thatigkeit zu gefährlich; im lehtern Falle wird man bald Mittel zu suchen wissen, die gedachte Störung herbeizus jugren, oder sie scheinbar als geschehen barz zustellen. Dann erblickt man ganz andre Erscheinungen, die gesammte Masse des Bolks nimmt Theil, es intressirt sich für den Ausgang so wie für sein Privatgläck, weil man fühlt daß dieses mit dem allgemeinen Glücke gegen den Feind unzertrennlich verbunden ist.

Es liegt in der Natur der Sache, daß solche Kriege langwieriger sind, denn der dabei beabsichtete Zweck wird nicht eher ausz gegeben, als dis evidente Unmöglichkeit ihn zu erreichen eintritt. Gesett aber die Lang-wierigkeit ware kein besondres Merkmal dies ser Kriege, so wird doch ihre Menge es sen, indem ein friedfertiger König ein hale bes Jahrhundert regieren kann, das Hane delsintresse aber nicht halb so lange unger stört bleibt. Man gehe nur Englands neueste Geschichte durch. Im Jahr 1740 bricht

awischen ihm und Frankreich ein Krieg aus, der volle 8 Jahr dauert, dem nur 7 Friedensjahre folgen; denn schon 1755 bricht das Feuer aufs neue aus, und wird erst 1763 gelöscht. Hierauf folgen 15 ruhige Jahre, die 1778 der Amerikanische Krieg beginnt, der 1783 endiget. Endlich der jezzige, mit 1793 angefangen, und nach einer kurzen Frist schon 15 Jahre fortgeführt—also in 67 Jahren 36 Kriegsjahre! Sollte man da nicht glauben, daß Krieg die Regelund Friede nur die Ausnahme wäre?

Der Ausbruch des gegenwärtigen Kriezges wird zwar dem Unverstande der Brissostiner zugeschrieben, allein es ist wohl nur zu gewiß, daß Pitt auch ohne dieses geeilt haben wurde, der großen Koalition benzuzteten; nicht um den unglücklichen Ludwig oder seiner Familie beizustehen, sondern um den französischen Handel zu verderben, und

gelegentlich megen bes amerifanischen Rrie ges Rache ju nehmen. Da hatte nun freis lich England gewonnen Spiel. Der Regerns aufruhr in Domingo raubte bem frangoff: fchen Bolfe fo wie ber Regierung ungeheure Einfunfte, die fonft bagu gedient batten, bie Roften ber Marine ju bestreiten; bei ben ungabligen Urmeen, die man ju Lande brauch: te, fonnten nicht Leute genug fur den Geebienft ubrig bleiben; und die Offiziere, melche ben Staat mit Dube burch vieljabrigen Unterricht jur Dautit gebilbet hatte, verscheuchte die Buth, die man gegen alles. mas adelich hieß, fich erlaubte. Die Unwiffenheit ber frangofifchen Geeleute ging in furgem fo weit, daß es icon Glud genannt murbe, wenn eine Flotte aus bem Safen lief, ohne burch Unginanderftogen einige Chiffe zu verlieren. Derfonliche Tapferfeit der Meufranken wurde amar oft fichtbar

weil sie in jeder Lage eraltirt waren; aber sie diente nur, ihren Niederlagen das Schimpfliche zu benehmen. Die Englander mußten zwar selbst es anstaunen, wenn grosse Schiffe unter dem einmuthigen Geschrei. Es lebe die Republik, in den Grund sanken; aber leider konnten diese Braven ihren Gegner nicht zum Sinken bringen, und das treulose Meer war das Einzige, wo kriegerischer Ungestum, Durst nach Thaten, und muthiges Ertragen aller Beschwerden nichts ausrichten konnten.

Großbrittannien hob inbessen seine Geesmacht auf einen Gipfel, den es selbst noch nie gekannt, und den bis jest keine europäissche Macht erreicht hatte. Das Meer war mit seinen Kriegs : und Handelsschiffen besdeckt, von einem Ende bis zum andern wehte die brittische Flagge, und kaum waren die andern Geemachte, die sonst mit den Brit:

ten die Herrschaft über jenes Element gestheilt hatten, es noch, an die Wiedererlansgung bes Werlornen zu denken. Hier, wo die Matur die unbeschränkteste Freiheit zu wollen scheint, weil nichts mehr den menschelichen Uebermuth zu zähmen, und ihn zum Gefühl seiner Ohnmacht zurücksühren kann, als der Kampf mit erzürnten Meeren; hier entblödete sich der flolze Insulaner nicht, Rechte sich anzumaaßen, die bisher unerhört waren, und einen Despotismus zu gründen, der in Kurzen alle Schäße der Erde in sele ne Hände liesern mußte.

Umsonst vergaß Spanien hierüber, daß es im Berein mit so vielen Monarchen die Sache der Könige zu führen, und daß grade sein Familientraktat mit Frankreich keine Berbindung mit Republikanern gestatte; umsonst verbundete es sich mit der frankisschen Nation, um der brittischen Allgewalt

Ginfalt zu thun, fie blieb nicht nur uner: fcuttert, fondern ftrablte nur noch glangenber hervor. Much Holland, biefe alte Biege ber Geefahrt, bas einft unter Philipp dem Zweiten, und unter Ludwig bem Biergebnten fich auf feine Schiffe als wie auf eherne Mauern geftust hatte, fant bergebens in Die Urme ber tapfern Gallier, und ftrebte mit Unwendung aller freillch jum Theil er: lofchnen Rraft, Brittannien ben Dreigad ju entwinden. Do Parthenwuth auf ber eis nen Geite gum lebhafteften Muthe entflam: te, gerrutteten Gegenbefehle bes vertriebenen Stadthalters' die versprechendften Plane. Und Pitt fand im Bintergrunde und freute fich feines Beres, daß ihm ber Bufall ale les fo in die Sand fpielte, wie er fur fein Baterland es fcon langft gewünfcht hatte. Defto ungleicher mar ber Erfolg von

nent. Es ift thoricht, ben engliften Muth nur auf bem Meere gelten laffen ju wollen, hat nicht ein Marlborugh bie fconften Tro: phae bei Sochftabt erfochten? Sat nicht biefer Selb mit feinen Braven ben folgen Ludwig in feiner Ronigeffadt gittern ges macht? War nicht 1745 noch bas gange frangofifche Beer nebft bem Ronige, und feinem gangen Befolge burch 18000 Brit: ten feinem volligen Untergange nabe? Und mußte man nicht den Muth ber Bergweife lung gegen fie aufbieten, um ihren Rudjug ju erzwingen, ber gleichmohl mit bem Ctolge eines Giegers geschah? Bie follte eine Dation, welche die tapferfte gur Gee ift, gu Lande frech fenn; hier wo es nur die Halfte ber Gefahr gilt, und man nicht mit bem Elemente felbft, mit bem Winde, mit bem friedlichen Reuer, mit den Schlffssplittern

und den allerfürchterlichften, einer Explosion, jugleich es aufzunehmen hat?

Aber freilich muffen Marlboroughs an ber Spige fteben, nicht ein Bergog von Dort ber teine andere Unfpruche auf ben Kelb: herrnstab aufzuweisen bat als bas fonialiche Beblut, und beffen Dame nur burch Dies berlagen bezeichnet ift. Der Ueberwundne bei Sandscoten konnte gleichwohl ben tollen Bedanken noch fassen, fich 26000 Mann Ravals lerie zu erbitten, mit benen er nach Paris eis len wollte ,bas er vermuthlich nicht zu erffurmen, fondern ju erreichen hoffte, unbeforgt ob von dem gangen Corps auch nur ein Mann gurudfehren burfte, wie fcmerlich geschehen mare. Geine Ungefchicklichkeit mochte burch die Beugniffe ber Freunde fo: wohl als ber Feinde dofumentirt fenn, immer murde er wieder aufs neue jum Befehlshaber ernannt, gleich als tonnte man

durch Hartnäckigkeit aus ihm einen Helben jaubern. Warum Pitt, bessen Einsichten man wenigstens Gerechtigkeit widerfahren lassen muß, den Königssohn durchaus zum Anführer machen wollte, ist schwer zu begreifen; es müßte denn die väterliche Vorliebe in dies sem Stücke das Ansehen des Ministers überwogen haben.

Uebrigens schien auch England nur sein Geld zu verschwenden, um hergelausene Soldelinge anzuwerben, die meistens nur den Ausgenblick abwarteten, wo sie Handgeld, Monetur und Gewehr erhalten hatten, um ihre Fahne wieder zu verlassen. Wenn ein sold ches Werbspstem in allen Staaten verderbilich ist, so wurde es hier ganz lächerlich, denn wer sollte mitten in Deutschland diese Leute an der Desertion hindern? Hier, wo England weder Festungen noch einen umsgrenzten Landstrich inne hatte, und also wes

hin, die Krafte seines Gegners zu spannen und brachte dadurch alle die Erscheinungen hervor, die wir erlebt haben? Allein sich zu täuschen, wenn alle vernünftige Politiker elenen entgegen gesehten Erfolg prophezeien, das stimmt doch mit Größe nicht zusammen. Ich glaube, das Pitt hierin mehr hartnäckig als weise war, nicht blos Staatseklugheit, sondern auch heftige Leidenschaft mischte sich ins Spiel; der Ungestüm und sein Haß verblendeten ihn nur zu oft über die rechten Mittel, Frankreich webe zu thun, und überhaupt wollte er ihm zu sehr schapen.

Außerdem findet man in feiner ganzen Staatsverwaltung durchaus nichts von jennem weltburgerlichem Sinne, der allein versmögend ist, das Glud eines Bolfs, ficher zu grunden, indem er den Wohlstand, und die sittliche Große desselben befördert, und

augleich bei feinen Dachbarn beliebt macht. Bir wollen es babin geftellt fenn laffen, ob Rom wirklich burch feine anges regte Liebe jum Baterlande feine Große ers reicht habe, ober ob nicht vielmehr gang anbre Urfachen jum Grunde lagen; genug, in unfern Zeiten ifts gewiß, daß ein folcher Patriotismus, wie Pitt ihn bewies, nicht nur ber gesunden Moral fonbern auch ber gefunden Politik juwiderlauft. Gine gange große Nation g. B. aushungern wollen, ber Gebanke hat icon etwas Emporenbes fur bas unverdorbne Gefahl, und wie Robespierre im Konvent damals mit Recht fagte, in fo einem Falle giebt bann die um= tagerte Ration ihrem Reinde Gifen, und bas mit erzwingt fie fich Brodnilliarden von falfchen Papieren fchmieben, um bamit ben Rredit ber Wegner ju Grunde gu richten, lauft wiber bas Bolferrecht, ober wider bie

1.m

gefunde Bernunft, weil biefes ben Feind berausfodert, ein Gleiches ju thun, und bann alfo nichts als ganglichen Ruin fur bende Theile ju furchten ift. Berfchworun= gen im Innern bes Landes angetteln, um die friedliche Regierung ju fturgen, und ba= ju felbst ben geheiligten Charafter ber Befandten migbrauchen, die an den benachbar: ten Sofen fich aufhalten, beißt alle Grundfage bes Rechts und ber Rlugheit unter die gufe treten; und maren bergleichen Unternehmungen gar auf bas leben des fried: lichen Regenten abgefeben, fo biefe bies feinem eignen Furften und feinem Bolfe ein Braudmahl aufdruden, und fich bem Fluche ber Dachkommenschaft weihen. Dein, ihr Curtiuffe, ibr Codruffe, ibr Leonidaffe, fo hattet ihr nicht gehandelt, ob ihr gleich über Politik und Moral gewiß nicht halb foviel als Ditt zu fprechen mußtet. Wenn je ein

Mensch bas Recht hatte, mir schandliche Sandlungen juzumuthen, um daraus maheren und vermeinten Bortheil zu ziehen, so waren es meine Erzeuger, und doch wurde Befolgung ihres Willens mir weder von einem Eriminal = noch von einem Sittengez richt vergeben werden. Und das Baterland sollte höhere Unsprüche haben?

Wenn dem verstorbenen Pitt ein ges
rechter Lobspruch gebührt, so ist es der,
daß er den gefährlichen Ausbrüchen eines
revolutionaren Geistes, der sich in dem lehs
teu Jahrhehnd des verstößnen Jahrhunderts
auch in England regte, mit Macht zu bei
gegnen wüßte. Es ware freilich die Frage,
ob bei einer andern Administration jene
Revolutionsversuche statt gefunden hätten,
oder ob sie wenigstens so drohend geworden
waren; allein da sie einmal mit oder ohne
Schuld der Regierung unter offenbare Eins

mirfung bes Beitgeiftes, und bes von Frantreich gegebnen Beispiels berbeigeführt maren, fo blieb nichts ubrig als jedes Mittel ju'ergreifen, mas fie verhindern tonnte. Muf die Reichsverfassung burfte unter fo bedenklichen Umftanden feine gu angftliche Rudficht genommen werben: genug, wenn man gur Guspenfion ber Sabeas Corpuse akte, und zu andern scheinbar ober wirklich in Despotismus ausartenben Maasregeln Die Zustimmung des Parlaments fich zu vere ichaffen wußte. Daß freilich auch nicht ber geringste Digbrauch in ber englischen Ronstitution abgeschafft murbe, und es mit ber fo fehlerhaften Reprafentation im Parlamente fo wie mit bem Stlavenhandel, und ahnlichen Dingen burchaus beim Alten blieb. und jede nothwendige Berbefferung wieber, wie fcon oft gefchehen mar, auf eine ungewiffe Bufunft hinausgeschoben murbe, bies

Dürfte keiner ber geringsten Fleden in Pitts Berwaltung seyn. Was insbesondere die Abschaffung des Sklavenhandels betrifft, so zeigte sich Pitt wohl nur darum dazu geneigt, weil er den Aussprüchen der gesunden Bernunft und dem Menschlichkeitsgesühl zu sehr entgegen ist, ich glaube aber nicht daß er sich dafür im Ernst interessirt habe. Er wußte nur zu gut, daß tausend und aber tausend Stimmen sich aus Eigennuß dagegen seßen würden, und hatte also gar nicht nöthig, seine Humanität in Zweisel zu stellen, dadurch daß er sich für die Beibehaltung desselben erklärte.

Wenn es offenbar zu ben Eigenschaften eines großen Staatsmannes gebort, daß er ben rechten Zeitpunkt zu finden und zu bez nuben versteht, wo etwas Entscheidendes auszurichten ist: so muß man gestehen, daß er diesen glucklichen Moment fast immer

verfehlt bat. Belde furchterliche Erfcheis nung war fur ben fubnen und folgen Ronvent die Emporung von Lyon, und ber Andbruch des Benbeckriegs! Belde Forfe fcritte machten nicht jene entschloffene, und burch Religibfitat begelfterte Danner, ob fie gleich an allen Rriegsbedurfniffen Dangel litten, und nur mit bem Gefchus, und ben Bewehren fich vertheibigen fonnten, bie fie ben Republikanern abgenommen batten! Seben wir aber wohl nur einen Schritt von Geiten Englands, um bas ungludliche Lyon ju retten? Satte ba nicht bas Schwerfle felbft verfucht werden Tollen? Und mit ben Bendeen verfuhr man vollends aufs uns verantwortlichfte, nicht ruben ließ man biefe eblen Schivarmer, aber als fie nun alles gethan, mas die fuhnfte Phantafie von ibi nen ju erwarten berechtigt war, ließ man fie ohne den allergeringften Beiftand, gleich

wollte man in ihnen ein fcbredenbes Exempel aufstellen, mas jede Proving in Frankreich zu gewarten batte, die ben enge lischen Infinuationen Bebor gebe, und ber von ber brittifchen Regierung als teufelifch abgemablten Konventeregierung, mit ober ohne Robespierre, fich miderfeste. Die Nachwelt, wenn fie nur einiges Gefühl von Moralitat behalt, wird einft mit Schauber erfullt merben, menn fie biefe Beifpiele von Gefühllofigfeit bes englischen Ministeriums gegen die Bendeer lefen wird; und noch weniger wird fie begreifen tonnen, wie ein Staat, ber bem anbern einen Bertilgungs= frieg erflart hatte, grabe das verabfaumen fonnte, mas ju jener Bertilgung am ficherften binfubren mußte. -

Dafür wurde 1795 die berüchtigte Ers pedition von Quiberon unternommen, die aufs gelindeste beurtheilt nichts als eine

aufs' Ungewiffe gewagte Spekulation mar. Zwar fanden die Chouans noch un: ter ben Baffen, aber was maren diefe ge= gen bie furchtbaren Seere ber ehemaligen Benbeer? Diefen mare mit einer folden Unternehmung bamals vollkommen geholfen gemefen; um aber jenen ju helfen, und fich einen Weg zu ihnen zu bahnen, fonnte ein heerhaufen von 6000 Musgewanderten nicht binreichend feyn, es mußte meniaftens ein Rorps von 6000 englischen Rerntruppen fie unterftuBen. Go mar der gange Erfolg, daß man die Emigrirten in den Tod fchickte, und fich also freilich einer Last entledigte, die man freiwillig auf fich geladen hatte, aber auch zugleich ben englischen Damen mit Schande bededte, indem man vor ber Rudfahrt noch ju guter lett um den Britz ten bie Wiebereinschiffung ju erleichtern, bie Ausgewanderten sowohl als die fiegreis

chen Republikaner mit Kartatichenfchuffen niederstreckte.

Der Keldzug von 1795 mar durch die: glorreichen Unternehmungen bes Feldmar= fcalls Rlairfait, ber die Frangofen von Manny megichlug, und ihnen ungeheuren Schaden zufügte, beendigt worden. Der -Gieger fehrte nach Wien gurud, und bat ben Ranfer Frang um geheimes Webor, wo er, nachdem Frang bei feinem faiferlichen Worte Berfchwiegenheit gelobte, ihm die große Bahrheit enthullte: daß Frankreich; nie vollig bezwungen werden tonnte. Jest fen das Bolf und die Regierung bes Kriegs mude, und durch die neulichen Diederlagen etwas gedemuthigt; es werde mithin fich ein anftandiger Friede ichließen laffen. Bum Unglud fonnte ber Raifer gegen feine Bes mablin nicht fcweigen, biefe entbedte es dem englischen Minister, und nun bot man

Simmel und Solle auf, einen Frieben gu hintertreiben, der nicht nur Defterreich, Englands treuffen Bundsgenoffen, die nachfol: genden fdredlichen Unfalle erfpart, fondern den auch England hatte mit Bortheil und Ehre bentreten fonnen. Go murbe alfo Rlairfait fur feinen weifen Rath mit Unbank belohnt, und Pitt verfehlte abermals ben rechten Beitpunkt, wo etwas Entscheis bendes auszuführen mar. Dafür mußte er nun im folgenden Jahre einen jungen Sels ben auftreten feben, ber ohne feine Bart: nadigfeit vielleicht aus Mangel an Geles genheit gar nicht hatte gur Reife fommen konnen, jest aber in einem Feldzuge gang Italien besiegte, ben Englandern alle bortis gen Safen verschloß, und Defterreich ju eis nem Geparatfrieden nothigte.

Statt bessen wurden in den Jahren-1797 und 98 von Pitt unnuße Friedens:

versuche gemacht, bie entweder von feiner Geite gar nicht ernftlich gemeint maren. und blos das Murren des Bolfs stillen follten, oder bie wenigstens gar nicht ben vortheilhaften Erfolg wie bamals haben fonnten. Mit ungeheuren Roften mußte man fpaterbin die Expeditionen gegen Megypten unternehmen, die nur aus unterlaffener Bors . ficht bes frangofischen Chefs nach Bonapartes Abgange aus biefem Lande gludte, und England feinen weitern Rugen brachte, als bag es die Frangofen nun nicht mehr in Megypten mußte, mobin fie niemals gefoms men maren, wenn Pitt nicht ben möglichen Beftand des frangofischen Reichs nach Jah: ren und Monaten ausgerechnet batte; eine Berechnung, ben weber ein vernunftiger Politiker noch ein richtiger Finangier beipflichten fonnte, von ber er fich aber burchaus nicht abbringen ließ; benn er mochte

glauben, nur ihm fen es möglich, neue Quellen zur Bestreitung der Kriegskosten aufzufinden, und Frankreich werde sich also aus Mangel an Ressourcen auf Gnade und Ungnade ergeben mussen.

Als Bonaparte mit farter Sand bie folaffen Buget ber Regierung ergriffen hat: te, ließ er auch an England eine neue Friebensbotichaft ergeben. Mit Berachtung und Sohn wies bas brittifche Rabinett fie gu: rud, und fuhrte jur Rechtfertigung feines Betragens ben Grund an, bag man erft burch bie Beit von der Dauer ber gegenwartigen Regierung in Frankreich überzeugt werden muffe. Allerdings maren bier Zweifel gerecht, benn wie oft hatten feit ber Revolution fich die Machthaber verdrangt, und menn bies bei ben überwiegend googen Gigenschaften bes erften Ronfuls jest meniger in fürchten mar, fo konnten boch beimliche

ober öffentliche Ungriffe, die in ber Rolge auch eintraten, feinem Leben ein Ende maden. Allein mar diese Ungewißheit der Regierungebauer mohl hinreichender Grund, bie Gegnungen des Friedens ju verschmas ben? Satten nicht Spanier und Preugen, fleinere Dachte nicht ju gebenfen, mit ber Republik icon langft Frieden gefchloffen? Und blieben biefe Friedensschluffe nicht troß aller Beranderungen, mo eine Parthei bes Direktoriums die andre fturgte, und hierauf wieder von Bonaparte gefturgt murbe, in ibrer vollen Rraft? Der vom brittifchen Rabinette angeführte Grund beweift zu viel, und folglich gar nichts; benn man murbe fonft auch mit feinem bejahrten ober franklichen Fürften Friede machen muffen, weil bier auch balbiger Bechfel ber Regierung vorauszusegen mare. Es ift fein. Zweifel, bag Ditt, wenn er Bonapartes Untrag bamals Gehör gegeben, für fein Baterland eis nen fehr rühmlichen und vortheilhaften Fries ben hatte erlangen können; aber er vers saumte zum drittenmal den rechten Zeits punkt, wo etwas Wichtiges auszuführen war.

Als Desterreich nach dem Ruckzuge der Russen Italien wieder verloren hatte, und in seiner eignen Hauptstadt bedroht warersolgte der Friede von Lüneville, und Engaland stand nur noch allein im Rampse da. Hätte Raiser Paul ein Jahr länger gelebt, so hätte es außer dem Süden noch den ganzen Norden gegen sich bewassnet gesehen, und es dürste ihm schwer geworden sepn, seine Uebermacht zur See zu behaupten. Es entging zwar dem gedroheten Streiche, mochte aber doch seine isolirte Lage bedenkalich sinden, und eilte also den Frieden von Umiens abzuschließen, wo es auf die treuso-

fefte Urt feine burch Pitts Borfpiegelungen ins tieffte Elend verfuntenen Bundesgenof: fen, einen Ronig von Gardinien ic. vergaß, und fich felbst durch die diplomatische Schlaubeit feiner Wegner überliften lief. Die Infeln Ceplon und Trinibad maren freilich eine geringe Aquisition gegen Frankreichs Eroberungen, ju beren Behaltung es fillfcmeigend feine Bustimmung gab: aber es hatte boch megen feiner ungeheuren Bergroßerung in Oftindien fich bei diefem Friebensichluffe beruhigen tonnen, wenn es nur augleich auch einen vortheilhaften Sandels= traftat mit Frankreich abgeschloffen hatte. Allein fo murbe die englische Nation bald ju ihrem Erstaunen gewahr, bag von jenen gehofften Gegnungen bes Friedens ihr nichts ju Theil murbe; benn ber Sandel mit Frantreich, Solland, Spanien und Italien blieb fast fo gut als gesperrt, und burch die Rude gabe ber Insel Maltha, von der Frankreich allein Vortheil ziehen konnte, weil es gleichsam in seine Hande zuruckkehrte, verlohr es an seinen Nebenbuhler einen festen Punkt im Mittellandischen Meere, der für seinen levantischen Handel von außerster Wichtigseit war.

England konnte sich gludlich schäßen, daß die siegreichen Franken, als man sie nach Domingo schickte, so leicht von dem dortigen Klima besiegt wurden, und von der dorthin gesendeten Armee in Jahresfrist kaum der vierte Theil übrig war; sonst hatte es den Frieden von Amiens ungleich theurer bezahlen mussen. War Domingo einmal wieder völlig bezwungen, und mit dem spanischen Antheile, der Frankreich abgetreten worden, vereinigt, so konnte der neu ausgebrochene Krieg höchstens nur noch die Kommunikation zwischen dieser Kolonie

und bem Mutterlande erschweren; fie felbit aber tonnte gededt gegen Englands Ungriffe burch überwiegende Macht fich rubig zu ihrem ehemaligen Rlore emporarbeiten, und bei einem neuen Kriedensschlusse in voller Pracht und Reichthum / Frankreich in die Urme finten, und burch feine unermeglichen Bulfsquellen ihm die Wiederherftellung feiner Marine und feines Geehandels im Rurgen moglich machen. Sierzu rechne man, bag eine fo gablreiche Rriegsmacht nach hergestellter Rube in Domingo über: fluffig mar, und alfo bedeutende Berfuche machen fonnte, die brittifchen Infeln in ber Nachbarschaft zu erobern, welches Enge land in der Lange gar nicht hatte verbinbern tonnen, weil es nicht im Stande gemefen mare, bei allen Berffarfungen, die es nach Amerika gefendet, eine großere Bahl von Landtruppen bagegen aufzubringen.

Gewiß ift es, bag zwar Maltha nicht blos den Vorwand jum Ausbruch des neuen Rrieges lieferte, aber bag man um biefer Infel allein fich schwerlich baju murbe entschloffen haben; ber neue Rrieg follte Reparation bes Friedens fenn. Wie febr faunte aber nicht bann ber Beobachter, als er bas fo folge und fo tropige England, ben eben fo ftolgen Ditt miteingeschloffen, auf einmal wegen ber ihm gedroften Landung. in panifches Schreden gerathen fah! Denn fo fonnte man es boch mohl nennen, weil von allen Geiten bie ungeheuerften Gegen= vorkehrungen getroffen murden, und bienothigsten Arbeiter ihre Werkstatten und Kabrifen beshalb verliegen. Bie aber? Satte man benn vor bem Wiederanfange ber Feindseligkeiten nicht biefe Landungever: fuche voraussehen muffen? Bufte man denn\_nicht, daß vorläufig Frankreich und

feinen Bunbesgenoffen, ba fie jur Gee bie fcmachern maren, fein anderer Beg übrig blieb, um einen entscheibenben Ochlag gu führen? Wenn also bas brittische Rabinett ju Amiens gang feine Befinnung verloren. fo hatte es biefe bei Wiedereroffnung ber Feindfeligkeiten gewiß noch nicht recht wie-Aber man rachte fich nun bererhalten. burch Spott, und nannte bie Ranonierbote, welche Mapoleon ausruften ließ, nur bie Ruffchalenflotte, schämte fich aber boch nicht. von Beit zu Beit bie ernfthafteften Berfuche gegen biefe Duffchalen zu machen, und felbft neue Erfindungen gegen fie ju Gulfe gu nehmen, wobei man noch bie troffliche Erfabrung machte, bag nichts ausgerichtet murbe.

Genug, Eugland fand es unbequem, die Urmee von Boulogne immer gegen fich zu haben, und erregte also einen neuen Konti-

nentalfrieg. Dies mar gewiß ber ftartfte Beweis von feiner Furcht, benn wenn es auch um ben Ruin feiner Bunbegenoffen' fich wenig fummern wollte, wie bies von Pitt und allen die in feinem Ginne arbeis ten, vorauszusegen ift: fo wird es boch nicht fein Gold umfonst ale Cubsidien haufenmeis verschwenden, um bochftens nur mogliche Siege über ben frangofischen Selben auf dem feften Lande vorzubereiten. Manfonnte ja lieber ibm feine Landung verfuchen laffen, um ihn befto gemiffer aufzuretben, theils bei ber Ueberfahrt, theils in Eng= land burch ben Selbenmuth ber aufgerufes nen Freiwilligen. Sier fonnte man ibn ge: wiß fturgen, hier wo er nicht die gewohnten Reldherrntalente entwickeln fonnte, und fich einer Menge von Bufallen Preis geben mußte.

Wenn England in Mapoleon Cafars

Große und fein Glud ju erbliden glaubt, fo fann es boch fich nicht mit bem alten Brittanien, bag jener ohne große Schwieriafeiten betrat, vergleichen. Da 80 bis 100000 Mann nicht fo leicht unter Begunfligung eines Debels burchschlupfen, und ein kontrarer Wind die brittifchen Schiffe amar aus dem Ranal entfernen, aber nicht die Ruftenbatterie gerfibren fann: fo mußte Ditt feine Unftalten entweder fur febr un: gulanglich halten, oder überhaupt jedes Land: gefecht mit den Frangofen ihm Grauen eins flogen. Er hatte freilich nicht Urfache, auf ben Unführer ber gesammten Landmacht großes Bertrauen zu fegen, denn fo viel man weiß follte wieder ber Bergog von Port fommandiren, gleich als ob England verzweifeln mußte, einen beffern Felbherrn ju finden. Allein bie ungeheuern Bortheile, in ber eine fo große Infel fich befindet," die nur mit einem Theile der friedlichen Armee angegriffen werden kann, mahrend sie ihr das Ganze entgegenseht, und dabei noch die Herrschaft zur See behauptet, hatte ihm mehr Muth geben follen.

Der stolze Pitt, der 6 Jahre vorher den Chef des franzbsischen Staats nicht für wichtig genug gehalten hatte, um mit ihm einen Frieden zu unterhandeln, sah also jest (1805) durch denselben Mann die Eristenz seines Baterlandes bedroht, und anstatt wie disher nur seinen Verbündeten Hulse zu bringen, oder wenigstens zu verheißen, mußte er jest alle Kunstgriffe und Locunsgen brauchen, sich durch fremden Bepstand zu retten.

Wie aber? mar Englands Lage fo ver: ameifelt, daß es nur auf die Gefahr, Euros pa in neues Elend ju fturgen, fich retten fonnte? Blieb ihm nicht bas vernünftigfte und anftanbigfte Mittel, Frankreich redliche Friedensvorschläge zu thun, bas noch jest burchaus nichts weiter als Erneuerung bes Friedens von Umiens verlangte? Jeder nur einigermaßen gutgefinnte Minifter batte biefen Ausweg ergriffen, jeder nicht gang fcwachfinnige Furft ihn zu ergreifen befoh: len; aber ein brittisches Rabinett fummert fich nicht um fo menschliche Rudfichten. Virtus post nummos. Db Millionen Men: fchen ungludlich werden, ob biefes Unglad feine treuften Bundesgenoffen trifft, bies tann bei ihm gar nicht in Unschlag fom: men, fobalb irgend eine von feinen Launen ausgeführt merben foll. Es ift ja fo groß: muthig, andern eine Laft aufzuburden, bie

man nicht felbft tragen will; es verrath ja fo feine Politit, andre der Gefahr blos ju ftellen, ber man fich felbst nicht aussegen Die Gubfidien, welche man gablt, will. tonnen freilich nicht ben vierten Theil ber Rriegskoften aufwagen, die ber Bundegenoffe zu tragen bat, auch wenn er gludlich genug ift, ben Feind von feinen Grengen abzuhalten; und wenn es gar ungludlich geht, fo mare vielleicht gang England nicht im Stande, wenn es auch wollte, ben erlit: tenen Berluft zu erfegen; aber warum läßt man fich burch Borfpiegelungen taufchen? England hat ja nicht nothig, auf bas Glud ber mit ihm befreundeten Staaten Bebacht ju nehmen.

Pitt und feine Anhanger fanden alfo fur gut, Deftreich, Rufland und Schweden zu einem neuen Kontinentalkriege zu bewegen. Ob fie auch Antheil an dem Plane batten, bem gemaß man Bayern ju offupiren fuchte, und ben Felbmarfchall Dad, obne Ruglands Dacht ju erwarten, auf gut Glud in aller Eil nach ber Begend von Ulm fenbete, wollen wir nicht untersuchen, weil wir die Schuld diefer Ebeln nicht noch ju vergrößern brauchen. Aber ichandlich, unerhort fcanblich mar es, bag man nun nicht wenigstens mit einer betrachtlichen Urmee in Deutschland landete, um Grantreich eine bedeutende Diversion von Sanno: per aus zu machen, und zwar um fo mehr als icon ein Theil ber ichwedischen Trup; pen fich bamit batte vereinigen fonnen. Die gange Rufte von Boulogne mar jest frei. es hatte alfo England gar feine Lane bung mehr zu beforgen, gleichwohl mar es aufer ben Sunberttaufenden von Freiwillis gen in Befig einer regularen Landmacht von mehr als 70000 Mann, über bie ce

jeden Augenblick disponiren fonnte. Wer wird glauben, bag es ihm an Sahrzeugen gefehlt habe? Und wer weiß nicht, bag auch bie Witterung fein bedeutendes Sinberniß in den Beg legte? Aber nein, fo bedeutenben Untheil an einem Landfriege, ben es felbft erregt bat, zu nehmen, fann ihm nicht einfallen; ihm ift es nur um die herrschaft jur Gee ju thun. Die Schlacht bei Erafalgar front hierin feine Beftrebungen, und nun mogen die alteften Staaten Europa's aus ber Reihe ber Dinge verschwinden, es wird hochstens fluchtiges Bebauern bei ihm erregen. Man bente fich in die Lage ber Dinge im Berbst 1805 gurud. Ein mu: thigeres und festeres Benehmen von Geiten Englands hatte vielleicht auch Bayern qurudgehalten, bas nur um Deftreichs Bedruf: fungen zu entgeben, fich in Mapoleons Urme warf, gleichwohl aber fcmerlich fich ju

biefem Schritte entschloffen hatte. die Gefahr, die ihm baraus erwachfen fonnte, ju brobend gemesen mare. Dem fep wie ihm wolle, fo batte die Erscheinung einer englisch : ichwedischen Urmee ben fubnen frangofifchen Selben machtig aufgehal-In Sannover konnte fie fich burch bie entlaffene hannoversche Urmee, die von Begierde brannte, fich mit den Frangofen ju, meffen, und fich von bem ungegrundeten Berbachte ber Freiheit ju reinigen, betracht= lich verffarten, und auch in ber Folge refrutiren. Das englische Geld, und die fcone Montur hatte aus allen Begenden von Deutschland Schaaren von fampfluftis gen Junglingen und Dannern herbeige= lodt, und der jest fart auflobernde Patris otismus ber Deutschen murbe bald bas enge lische Lager fur ben Mittelpunke angesehen haben, mit dem fich jeder Gutbenfende vers

einigen muffe. Dur gemeine Rlugheit mare erforderlich gemefen, um die fcbnften Bir: fungen hervorzubringen, was Guffan Adolph einst that, mar in feinem Unfange fo flein, und hatte doch die herrlichften Rolgen; um wieviel mehr bier, wo nicht ein armes Land wie Schweden fondern bas reichfte Land in ber Welt bie Expedition unternahm, mo man nicht wie bort über zwei Millionen, fondern über gwolf Millionen Einwohner gebot, wo nicht wie bort funfzehntaufend, fondern funfzigtaufend Streiter landen fonn: ten, wo bas Intreffe an der Unternehmung von Geiten des Bolks gewiß gleich fark wo nicht ftarfer mar, furz wo alles jufam= mentraf, was baju gebort, um ein Werk glorreich zu machen.

Napoleon tam mit ber Schnelle eines Ablers berbei, und mabrend man feine Siegeschaaren noch an ber Rufle mabnte, Befanden sie sich schon an den Ufern des Rheins. Unmöglich war es gewiß nicht für England, diese Armee ganz oder wenigstens zum Theil durch ernstliche Landungsdemonestrationen zurückzuhalten, wozu eben die zur Erpedition in Deutschland bestimmten Trupe pen gebraucht werden konnten, die sich eben so geschwind absenden ließen als die Franzosen die ihrigen nach dem Rhein absendeeten; oder man müßte gestehen wollen, daß Frankreich allein so schneller Unternehmungen fähig sey.

Gesett aber, man hatte sich mit dieser Demonstration, um die Truppen desto ges schwinder nach Deutschland zu bringen, nicht befassen mögen, so wurde der französische Raiser in seinen Operationen gewaltig gelähmt. Sobald er den Rhein hinter sich hatte, mußte er seine Urmee theilen, um sowohl den Englandern als den Oestrei:

The ending Google

chern die Spike zu bieten, er konnte also nicht mit seiner ganzen Macht über Mack herfallen, und wenn es ihm auch durch seine Ueberlegenheit als Feldherr gelang, auf elz ner oder der andern Selte Vortheile zu erzringen, so waren sie doch gewiß nicht so bezträchtlich, daß sie einen bedeutenden Aussschlag gegeben hätten. Auf seden Fall gewannen die Russen hinreichende Zeit, sich ihren Verdündeten zu nähern, und das war es ja eben, was Frankreich hatte verzhindern wollen, und sich deswegen gefährlischen Wagnissen unterzogen hatte.

Sobald nemlich die Russen sich wirks lich mit den Oestreichern vereinigten, wurde Napoleons Lage sehr bedenklich; benn er hatte vor sich eine ihm überlegene Armee, im Rücken keine Magazine, und burfte auf schnelle Verstärkungen aus Frankreich keine Nechnung machen, weil man sich so ges

fcwind nicht bagu hatte vorbereiten tonnen. Es ift recht icon, aus ber Sand in ben Mund zu leben, und weder burch Dedung bes Proviants noch der Bagage gehindert ju fenn; es ift bies fage ich recht fcon, fo lange man immer vorwarts rudt. wenn man Salt machen, und vielleicht vier bis fechs Bochen auf einem Rlede bleiben muß, und bas zu einer Jahrszeit, mo bie Wege in ber Regel allgemein schlecht finb: fo gerath man in nicht geringe Gefahr, que mal wenn binter uns in ber Dabe feine Proving liegt, die wir gur Lieferung von Proviant und Fourage anhalten fonnten. wie dieses bier ber Fall mar, weil Franks reich ja mit feinem beutschen gurften, Deffe reich ausgenommen, im Rriege begriffen mar.

Mun bente man fich alfo bie ungeheus ern heere Deftreichs und Ruflands ben Franzosen gegenüber, und die englisch-schwedische Armee ihnen zur Seite, ober gar im Ruden.

— — Ein Geist wie Napoleons. möchte vielleicht Trop allen diesen Schwiezrigkeiten sich mit Ehren aus dem Spiele gezogen haben, aber keine Niederlage wie bei Ulm ware sicherlich nicht erfolgt, und Austerliß konnte ihn nicht als Sieger erzblicken, weil es in dieser Lage Wahnsinn gewesen ware, bis dahin vordringen zu wollen.

Was that aber England? Es schickte statt eines Heers einen General nach Hannover, der sich auf Befehl seines Herrn ges waltig breit machte, daß Hannover jest wieder unter seinen vorigen Herrscher zurücklehre, weil die Franzosen es freiwillig

verlassen hatten. Nun wurde erklart, daß man auf Englands Rosten ein Korps von eilftausend Mann errichten wolle, und das zwar zu einer Zeit, wo Mack schon aufgez rieben war, und also nur die größten Unstrengungen etwas hoffen lassen konnten.

Doch um bas Maas von Unsinn voll ju machen, nahm man ju jenem Korps nicht blos Hannoveraner, obgleich 18000 Mann tüchtige Leute von dem besten Willelen beseelt in diesem Lande waren, die man ben dem Einmarsch der Franzosen zwei Jahre vorher hatte entlassen mussen; sons dern es wurde allen und jeden der Zutritt eröffnet. Es kamen also von allen Seiten Landläuser und Deserteurs angezogen, um Handgeld, Montur und Rustung zu empfangen, und bei der ersten Gelegenheit das mit wieder fortzugehen, ja man trug kein Bedenken, östreichische Ueberläuser zu engas

giren, ba man boch mit biefer Dacht verbunbet mar, und wer weiß ob man nicht in ber Folge fogar Ruffen und Schweden auf: genommen hat? Bei biefer Gile hatte man das Korps bald vollzählig, ehe noch die braven hannoveraner fich alle melben konnten; biefe fendete man alfo nun ichaarenweisejurud, und freute fich ber herrlichen Acquifitionen. Das gange Rorps hatte England auch nicht einen Pfennig werthe genugt, felbft Sameln blieb von dem Feinde befest, und murbe nicht eher geraumt als bis Da: poleon Sannover an Preugen abtrat. 3ch hatte bisher manches 3wedwidrige von Englands Operationen auf dem Rontinente gehort, aber um an fo etwas gang Widerfinniges zu glauben, mußte ich im Dezember 1805 Augenzeuge fenn. Die Schlacht von Ausierlig hatte schon über das Schickfal von Europa entschieden, als bie jusammen

gelaufenen Sorben bes Generals Don in Sannover noch nicht auserergirt maren.

Go fpottete bas brittische Rabinett bes öffentlichen Elends in Deutschtand, bas blos burch icanbliche Borfpiegelungen in biefen Rrieg gezogen mar. Go fprach es aller Treu und Glauben öffentlich Sohn, und erflarte burch feine Sandlungsweise, wie wenig ihm an bem Glude feiner treuften Bundegenoffen gelegen fep. Go triumphir: te es jur Schande ber Menschheit über feine Giege auf bem Meere mahrend bas fefte Land in die tieffte Trauer verfenkt mar, und ließ fiche nicht anfechten, bag taufenb und aber taufend Bermunfchungen und Rluche von allen Geiten ber, gegen baffelbe erschallten.

Ja, bei Gott, und wenn die ganze Welt es laugnete, England hat schändlich über alle Beschreibung schändlich an ben

My zed by Google

mit ibn verbundeten Rontinent gehandelt. Es bat blos bie Stimme eines elenben Beibes gebort, und ift taub gegen die fchreis endsten Bormurfe feines Gemiffens gewors ben; es bat fich als ein Bolf gezeigt, bas Reind der Gotter und Menschen ift. Denn in unfern Zeiten, wo bie Staaten von Europa burch eine Menge von Berbindungen und Berhaltniffen an einander gekettet find, und gleichsam eine Kamilie ausmachen, eine Dation noch allein den ftrengften Egoismus falfcblich Patriotismus genannt, beweißt, und fich gegen bas Wohl und Webe ber ubrigen Staaten vollig gleichgultig zeigt, fogar mit kalter Sand fie ins Elend ftoft: fo kann man fie boch warlich nicht anders als Keindin der Gotter und Menfcben nennen.

Immer mag ein betrachtlicher Theil bes englischen Bolfs an Diesem Unwefen feb

nen Theil nehmen, ja es felbst von Bergen vermunichen, wir konnen eine Dation, fobalb von ihren offentlichen Sandlungen bie Rede ift, nicht anders beurtheilen als wie fich ihre Regierung gegen uns zeigt. Wir baf fen fie als eine Bemeinheit, ohne baburch einzelne Perfonen zu meinen, die febr lies bens : und achtenswerth fenn fonnen. 211: lein wenn es irgend ein Land giebt, wo ber Bang ber Regierung burch bie Befine nung ber Mation bestimmt wird: Ware England weniger fren, fo mare es meniger ftrafbar: allein die Dent : und Sandlungs: weise eines Pitt, fo elend fie oft genug mar. mußte boch bem Bolfe eben nicht misfal: len, weil es ihn fonft gewiß nicht fo lange auf feinen Doften erdulbet hatte.

Man stellt nns ein Land als wie in seiner tiefsten Erniedrigung vor, wenn es mehr fremden Einflusse und fremden Vor-

schriften als seinen eignen Willen gehorcht-Rühmlich ist dieses freilich nicht, und zeigt entweder, daß die Versassung, oder die Nation selbst sehr schwach geworden ist; allein die tiesste Erniedrigung sinde ich doch warlich noch nicht hier, wohl aber sinde ich sie bort, wo die Vorsteher des Staats ohne Furcht vor Verantwortung alle Grundsäse der Vernunft, der Moralität, der Ehre und der Schaam mit Füßen treten; wo ihnen gegen ihre Nachbarn und Bundsgenossen nichts mehr heilig ist, und nur Eigennuß der Maaßstab des öffentlichen Betragens wird.

Sute ift Große fagt ein berühmter Schriftsteller, die hochste Gute murde also auch die hochste Große seyn, umgekehrt aber Mangel an Gute Berworfenheit bezeichnen. Der Deutsche hat es, Gott sei Dank, noch nicht so weit ge-

bracht, fich fur alles, und bas ibn Umges bende fur nichts ju betrachten; er nimmt noch Theil an dem Wohl und Webe andrer Boffer, und murde es fogar nicht unbillig finden, wenn feine Furften um befteundete Staaten ju retten, manches Opfer brach: ten. Mogen andre europaische Bolfer mehr oder meniger felbfifuchtig fenn, nicht allen ift es möglich, ihre Tugenden fo wie ihre Lafter ju zeigen, allein menigftens haben wir von teinem bis jest ein fo ichredliches Beispiel von Egoismus wie bei England vor Augen gehabt. Gelbft die Beschichte liefert nichts Mehnliches, Rom ausgenommen, bas aber boch wenn es im boben Grade berrichfuchtig mar, nicht ben niedri: gen Raufmannsgeist damit verband, ber alle Gewerbsquellen bei andern zu verftopfen fucht, um fie in fein Land ju feiten, bet nicht blod fremde Stagten unterjochen, fon-[5]

bern auch ausmergeln will, damit kein kräfztiger und gesunder Körper mehr übrig bleizben als der geliebte John Bull- dieses gefräßige Thier, was seine Nahrung aus allen Welttheilen holt, und überall diespuren der Verwüstung und des Gräuels hinter sich läß.

Nie hat Brittannien seinen Mangel an Gute gegen seine Bundsgenossen, gegen Staaten, die es zum Kriege gereiht, verzlockt hatte, auffallender und schamloser gezielgt als im lehten Kriege zwischen Frankzeich und Oestreich. Wenn andre Regiez rungen wenigstens das europäische Publizum über ihr Versahren zu belehren, verzdiente oder unverdiente Vorwürse von sich abzulehnen, und geschehene Misgriffe zu entzschuldigen, oder zu bemänteln suchen: so glaubt das brittische Kabinett aller dieser Schritte überhoben zu seyn, und ist zufries

ben, wenn ber erste Minister und seine Unschänger sich burch Sophismen oder Deklar mationen im Parlamente durchkämpsen. Das heißt also andre Nationen nicht eine mal soviel achten, daß man sich gegen sie rechtsertigt, und da sie zu dieser grenzenlossen Berachtung keine Veranlassung gegeben haben, so liegt sie blos in dem verworfenen Charakter derer, die sie beweisen: nicht Deutschland sondern Brittannien war am Schlusse des Jahres 1805 in seiner tiefsten Erniedrigung.

Guter Himmel! wird benn nie ber Zeitpunkt unter und erscheinen, wo auch Wölker und Regierungen gerecht werden? Hat denn diese gottliche Tugend, die mit Recht von den Griechen und Romern für den gesammten Inbegriff der moralischen Wollkommenheit gehalten wurde, \*) durch:

<sup>\*)</sup> Gin junger Belehrte fcittelte im Geheim ben

perzen der Privatpersonen? Welcher Dasmon hat es den Regenten und ihren Dies nern eingegeben, daß Staaten gegen einans der keine moralischen Personen ausmachten, einander mit vollem Rechte überlisten, verstathen, betrügen und durch Gewalt untersbrücken könnten? Es scheint zwar, als hatte

Ropf, wenn er mit bem Begriff eines Berechten foviel verbinden fah, und felbft haragens lustum et tenacem propositi virum etc. ichien ibm eine ungeheure Uebertreibung ju fenn, aber als er bas Ungeftime ber menfdlichen Leibenfchaften fennen lernte, als er aus Erfahrung fah, wie febr fie in der Folge felbft in feinem eignen Bus fen durch unglaubliche Vorfälle und Unwürdige feiten erwedt wurde, da merfte er erft, wieviel es unter gewiffen Umffanden fagen wollte, und einen eben bas gu geben und gu laffen, mas ihm qu: Kommit, und welcher eine Menge von anbern gu ten Gigenfchaften und Gewohnheiten biefes vor: aussente, Alch die Unglücklichen! Lieber wollen fie gegen einander wohlthatig ober großmuthig als gerecht fenn! Das ift fo bas adte Geprage ber menichlichen Berfehrtheit.

man bas nicht geglaubt, benn man fpricht und foreibt ja von einem Bolferrechte, als lein bas ift nicht nur ein fo beschranktes, eingeengtes, ungewiffes und verworrenes Ding, bas bochftens einige gar ju ichandliche Sandlungen als Mishandlung ber Gefandten und Berolbe, Bergiftung ber Baffer, Abbrennen ber Stabte und Dorfer aus blogem Muthwillen, Verweigerung des Parbons gegen mehrlofe Befangne ic. verbietet; fonbern 'es bient auch bochftens ju einiger Norm im Rriege, nicht aber als Richtschnur bes Betragens gegen Dachbarn, Bundsgenoffen und andre friedliche Staaten, Es tann auf ber Erbe nicht eber gut werben, als bis alles Bolferrecht und alle fogenannte raisons d'état ganglich verbannt find, und bie Staatsverwalter fich fein andres Gefes machen als was bie gefunde Moral Jedem vorschreibt. Rriege tonnten mir bann ime

mer noch haben, benn bas sind Ausbrüche menschlicher Leidenschaften, vor denen ein ehrlicher Privatmann auch nicht immer sicher ist; aber wir würden badurch bei weitem nicht mehr so viel leiden, und im Frieden, wo oft der eine Staat durch den andern erst recht anfängt zu leiden, uns leichter erholen können.

Wenn wir nicht zu des verstorbenen Pitt Entschuldigung sagen mußten, daß vielzleicht die Schlacht bei Austerliß und ihre Folgen ihn schon zu sehr schwächten, das er bis an seinen Tod nichts Wichtiges mehr für sein Vaterland unternehmen konnte: so dürfte man ihm den Vorwurf machen, daß er auch jest noch den Zeltpunkt verabsaumt habe, wo mit Frankreich Friede zu schließen war. Selbst ein momentaner Friede, sagt selbst ein englischer Minister, wurde nach dem Siege bei Austerliß für

England munichenswerth gewesen fern. 21le lein Ditt blieb feinem feindfeeligen Charats ter bis ans Ende treu, und mußte im Ster: ben nichts Befres zu thun als daß er rief: Rette mein Baterland! mas freilich an fich nicht zu tabeln ift, aber stillschweigend bas Geftandniß aller feiner politifchen Berbres chen in fich enthielt. Denn nie fah fein Baterland gunftigere Ereigniffe fur fich ente fieben, als unter Pitts Abminiffration, und wenn alfo nach Ablauf berfelben ber Sims mel ins Mittel treten follte, uur gu retten, fo mußte Pitt jene Ereigniffe ichlecht be: nugt und fie mehr jum Berberben als jum Geegen feines Bolfs angewendet haben.

Wir kommen jest auf die neuesten Borfalle, wo wir England wo möglich in einer noch tiefern Erniedrigung erblicen werden, nemlich der physischen Schwäche mit moralischer Verworfenheit gepaart.

Doch wir muffen etft einiges voraus-

wie könnte England ohne in den lächerliche sten Widerspruch mit sich selbst zu gerathen, wegen einer deutschen Probinz, (Hannover!) die nicht ihm sondern seinem Könige ges hörte, Preußen den Krieg erklären, und alle preußische Schiffe wegnehmen? Hatte nicht der churhannöversche Gesandte in Regensburg über die Oksupation von Hannover durch die Franzosen bittre Klagen geführt, weil sein Herr als deutscher Churfürst mit Frankreich durchaus keinen Krieg habe, sons dern mit in dem Lüneviller Frieden einges

foloffen fen? Wo fain benn nun auf eine mal die innige Berbindung gwiften Enge land und Sannover ber? Waruch wollte erftres benn jest nicht erfennen, mas es fo oft behauptet hatte, buf Sannover eine wah: re Laft für Größbrittannien fen, weil diefes baburch unnugerweife im Canberiege verwidelt werbe, und boch fonft feinen reellen Bortheil von Sannover giebe? Denn daß es ihm im amerikanischen Rriege ein betrachtliches Truppenforps gellefert habe, fen fo wichtig nicht, weil man burch Gelb und Berbindungen biefes anbermarts batte bekommen tonnen, Allein Großbrittannien batte ju wichtige Grunde, Preugen ben Rrieg zu erflaren, benn bie Schiffe, welche man wegrunehmen, fo große Luft zeigte, boten teine geringe Beibulfe jur Erflattung ber Rriegstoffen bar; bamit mar nun freis lich auch ber Felbzug geendiget, und jeber Theil blieb in bem Besige beffen mas er hatte. -

Dach Ditts Tobe eröffnete bas Rabie nett von St. James neue Friedensunter: bandlungen, aber wenn die Sollengotter ju Rath figen, tann fur bie Menfcheit fein fo fcredliches Refultat hervorgeben als feit 15 Jahren ber Fall ift, wenn bas brittifche Minifterium Ronfereng balt. England, bas wie ichon gezeigt worben, ein gang anbres Intreffe hat als ben Befig von Sannover, biefem armlichen Lande, bas mehr als jur Salfte fibirifchen Steppen gleicht, bie beinage gar feiner Rultur fabig find; England, fage ich, machte bie Rudgabe bies fes Landes jur Sauptbedingung bes Friedens und ließ fich auf feine Beife bavon abbringen. Man fonnte gwar fagen, ber Stolz erlaubte es Beorgen nicht, fein Stammhaus abzutreten, und nachstdem habe er auch

noch ein besondres Intresse, um fich einen Rudzug vorzubehalten, wenn einft eine neue Revolution, die in England menigftens nicht undenkbar fen, ibn ober feine Rachkommen vertriebe. Billig murbe es bei andern Rabinettern fenn, biefe Rudfichten allein gelten ju laffen, aber bei einem Rabinett, wo man nichts als Sinterlift, Falichheit und Seimtude gegen bas Rontinent ju erbliden gewohnt ift, wird man es uns wohl nicht verargen, wenn mir annehmen, baf bas brittifche Ministerium die Berausgabe von Sannover mit Freuden ergriff, um auf dem feften Lande ein neues Feuer anzugunden. Es hatte ja Deffreich, feinen treuen Bunds: genoffen, mit faltem Blute bem Berberben blos gestellt, mas follte es Bedenken tragen. bas ihm bis jest widerwartige Preugen aufzuopfern? Man muß gestehen, hamischer hatte fein boshaftes Weib fich rachen fonnen, als fich jest England an Preuffen rachte.

Die Folgen des Siegs von Jena und

Die Folgen bed Siegs von Jena und Auerstädt waren zu schnell und hinrelßend, als daß England sogleich etwas hatte dagezgen thun konnen; daß es aber wenigstens verpflichtet war, schleunigst alle Anstalten dazu zu treffen, wer wollte dies laugnen? Personliche Erbitterung zwischen George und Friedrich Wilhelm fand nicht start, und sozbald lehtrer gegen Frankreich sich erklärte, mußte die Politik ihn ohne weitere Berz

handlung in einen Bundsgenoffen Englands umschaffen; wozu noch die altere und bewährtere Allianz mit Rußland kam, und derentwillen Großbrittannien alle seine Krafte aufbieten mußte. Wie hatte es dieses nun wohl am füglichsten thun konnen?

Die deutschen Stagten des Königs, Westphalen, Hannover, Brandenburg, Magdeburg, Halberstadt, Pommern waren übers
schutg, Halberstadt, Pommern waren übers
schutg, Halberstadt, Pommern waren übers
schutg, Halberstadt, Pommern waren übers
schutgentlich wälzte sich also durch Sudyreus
ben gegen die Grenzen des alten Preußens
beran, wohln sich der König auch zurückges
dogen, und sein übrig gehliebenes Gest konzentrirt hatte. Die Fortschritte der Siegerkonnten hier vermöge des Terreins, der Jahreszeit und der zu erwartenden schlechten
Witterung nicht wehr so reißend seyn; man
gewann also Zeit, die preußische Armee zu

verstårken und biefe konnte nicht schleunig genug benüßt merben.

Das Allernachste, mas gefchehen fonnte, war Bufuhr von Gewehren, Ranonen und Munition, ba man vorausfegen burfte, wie auch wirklich geschah, daß viele treue Dreu: fen fich auf Ummegen wieder um ihren Monarchen fammeln murden, von benen aber die wenigsten bewaffnet tommen fonne ten: und ba auch bas alte Preugen nebft feinen Umgebungen eine große Menge Refruten verfprach, die ebenfalls Ruftung brauchten. England, bas ein Jahr vorber über 400000 Mann bewaffnet hatte, fonnte unmbalich jest baran Mangel leiben, allein wie-hatte bas murbige brittifche Rabinett einen ichnellen Entichluß faffen tonnen? Es fuhrt feit langer Beit fcon bas Sombolum: Festina lente, eile mit Beile, mer batte ibn jumuthen wollen, feinen Grundfagen unger

treu zu werden? Die 160000 Gewehre, welche im Novemler oder Dezember vorigen Jahres große Dienste geleistet haben wurs ben, kamen erst im Juny dieses Jahrs an, und sielen beim Einmarsch der Franzosen in Königsberg ihnen in die Hande, die sie mit Spott und Hohngelächter in Empfang nahmen; allein Brittannien hat den unverwelklichen Ruhm, konsequent geblieben zu sein.

Ohne dieses wohlthätige Zögerungssp:
stem ware man berechtigt gewesen, noch
mehr von dem reichen, stolzen und machtis
gen England zu erwarten. Wie? konnte es
nicht in schneller Eil nach und nach 40 bis
50000 Mann einschiffen, und nach Königs:
berg oder Pillau senden? War nicht der
letzte Winter so lau, so mild, so ganz zu eie
ner solchen Seeerpedition bequem? Blie:
ben nicht alle Häsen in der Ost- und Nords

see, die sonst verreisen, ununterbrochen offen? Ließ sich für Brittannien ein ruhmvollerer Zeitpunkt finden als der jehige, wo es in seiner Macht stand, einem Könige seine schon wankende Krone zu erhalten, Napoleon dem Großen einen Damm, wo es hieße bis hieher und nicht weiter entgegen zu stellen, und Rufland fühlen zu lassen, von welchem Semicht Englands Allianz sen?

Es ist nicht zu laugnen, daß selbst mittelmäßige Truppen hier Wunder gethan
hatten. Das Geer der Franzosen mußte
zu viel umfassen, und sich durch zu mannichfaltige Detaschements und Besahungen
schwächen; die blutigen Gesechte und Schlachten raubten auch viele tausend Streiter,
welche theils blieben, theils in den Lazarethen lagen; die häusigen Krankheiten wegen der sehlechten Nahrung, des Klimas und
ber Strapazen trugen nicht minder zur

Comadung ben; war alfo bie preufifche Urmee mit 40 ober 50000 Englandern verffaret, fo hatte fie in ihrer Gegend bas Uebergewicht, und wir mußten auf alle Balle gang andre Resultate erlebt haben. Der große Raifer murbe gwar auch bier groß geblieben feyn, allein' er hatte fich mahrscheinlich nach Deutschland an die Ober gurudgezogen, und wenn biefer Rudjug Preugens Berluft gleich nicht herftellte, fo burfte, es boch beffere Bedingungen erwar: ten. Ein hoberes Schidfal leitet die Bole fer, und men es erheben will, beffen Beg= ner fcblaat es mit Blindheit, felbft die Weifern unter ihnen muffen gleichfam von ei= nem Saumel ergriffen werben, und gute Rath= Schlage fein Bebor mehr finden. Mus dies fem Grunde hat auch Mapoleon bie Stimme aller Theologen auf feiner Geite, benn fiebetrachten ibn als einen Auserkohrnen, als 16]

ben Mann bes Schidfals, wie die Sollan: ber fraftvoll fich uber ihn ausbruden, ju beffen Bortheit fich Umftanbe vereinigen, bie er nicht berbeifuhren fonnte, die er aber meifterhaft ju benugen weiß, bei beffen Ramen felbft bie Muthigften ein geheimes Beben ergreift, auf beffen Glud gange Dolfer mit Buverficht ihre Ruhe, ihre Ehre und ihre Eriftent wagen, von bem bas gange heer überzeugt ift, daß ihm alles mas er wolle schlechterdings moglich fen, an ben fo viele Taufende, die an ben rauschenden Begebenheiten feinen Theil nehmen, bie ihrer Privatmuniche fnupfen, Erfüllung und ben man nicht nur neben einen Sannis bal. Cafar und Allexander ftellt, fondern auch mit Mofes, Ebriftus und Mahomet in Bergleichung bringt, und auf ben es in ber That nur ankommt, ob er fo fortfah: ren will, um in ber Geschichte ben Damen

bes Unerreich baren ju fuhren, ben noch fein Sterblicher bieber erhalten fonnte. Die meiften fennen ibn nur als Eroberer und wiffen nicht, bag er auch im Krieben fo groß fenn fann, und es gewiß icon mehr geworden mare, wenn nicht Unverstand oder Bosheit ben Schlafenden Lowen so oft gereift hatte. Ruhmbegierbe fann freilich in ben edelften Bemuthern nur gu leicht ausarten, aber wenn feine Begner ibm bies fes vorwerfen, fo follten fie doch billiger Beife nicht vergeffen, daß fein großer Mann ungestraft fich Sohn fprechen lagt. Dimmt man aber ju bem legten Mittel feine Buflucht, bas Berg besjenigen verbachtig ju machen, deffen Beiftesgroße man nothgebrun: gen anerkennen muß: fo munichte ich boch. bağ folche ftrenge Richter fich an bie Sollenmaschine erinnerten, und fich im Bebeim, aber fo recht aufs Bemiffen, fragen mochten,

welchen Eindrud es auf fie machen murbe, wenn fie ihr Baterland, an deffen Bobl fcon alle verzweifelten, gleichfam burch Got: terfraft nicht nur gerettet, fondern ploblich auf den hochsten Gipfel der Dacht und des Ruhms erhoben hatten, und nun grade an benfelben Tage, ber bem großen Werke bas Giegel aufdrudte, an benfelben Tage, mo amifchen Deftreich und Frankreich bie Praliminarien des guneviller Friedens unterzeichnet murben (am 25. Dezbr. 1800) eine folche Maschiene gegen fie losgebrannt murbe? 21ch! es ift fo fcmer über die Gittlich= teit feines Bleichen ju richten, will man benn nicht wenigstens Bescheibenheit sich jur Pflicht machen, fobald bas Urtheil einen Mann betrifft, in beffen Lage fich fchlechter: bings feiner von uns vollig hineindenfen kann, weil man um bies ju fonnen, ein zweis ter Dapoleon fenn mußte.

3ch weiß fehr wohl, was man im Stillen mir einwenden wird. Es giebt Fafta, bie allgemeine Genfation erregten, wo man fast allgemein unwillig murbe; biefe, glaubt man, burfe niemand ju vertheibigen magen, ohne als feiler Schmeichler und Lobredner ju erfcheinen. 3ch weiß nicht, und getraue mich nicht ju entscheiben, wie weit bie Pflicht ber Gelbsterhaltung ausgedehnt merben durfe; wohl aber weiß ich, baß fle Jeber, wenn es auf die Erhaltung feines eignen werthen Gelbft ankommt, weit genug auszudehnen pflegt. Das Wenigste, mas man alfo forbern tonnte, mare: Großen Mannern gleiche Rechte mit gewohnlichen jugufteben, indem doch bei aller Rraft, bie ihnen ju Gebot ftebet, ihre Gicherheit eben fo leicht als die der Menge gefährdet ift. Ja, wir durften wohl ohne Unbilligfeit els nen Schritt weiter gegen und behaupten,

daß eben weil an ihrer Gicherheit mehr als bei unbedeutenden Menschen liegt, wie fie felbst fublen muffen, wenn man ihnen nicht lacherliche Befcheidenhelt zutrauen foll, fie auch in biefer Binficht berechtigt find, au: berordentliche Magsregeln zu ergreifen. Um übrigens meine Bemerkung weniger auffallig zu machen, will ich an ben vollenbeteften Fürften des Alterthums, Marc Aurel, und an einen fast eben fo gepriefenen ber neuern Bergangenheit erinnern. Bar es mohl nur einigermaßen zu entschuldigen, baß bie: fer weife, gute und gerechte Gurft, feinen Cohn, ben er als einen elenben nichtsmur: bigen Menfchen fannte, ju feinem Dachfolger erflaren ließ?

Um aber diesem Buche zu guter lest noch etwas Abwechslung zu geben, will ich das Uebrige in Briefform mittheilen.

## Erfter Brief.

Pofen, ben s. July 1807.

#### R. an F.

Ja, Freund, Sie haben Recht, England ist seiner Rolle bis ans Ende treu geblies ben. Es hat Expeditionen nach Sudames rika, nach Aegypten, und der Himmel weiß sonst wohin gemacht, aber kaum einen Schritt gethan, um Danzig zu entsehen Wenn ein Unternehmen Lob verdient, so war es das Dukworthsche als er die Dardanellen forzeirte, denn diese Diversion hatte wenigstens sur Rußland und so mittelbar auch für Preußen den wichtigsten Erfolg haben könznen. Daß dieser Abmiral anstatt zu agis

Tilg read by Google

ren, unterhandelte, und wie zur Parade in ber Rabe bes Gerails vor Unter lag, um gleichsam bie Turfen an ben ungewohnten Unblid ju gewohnen; dies gereicht nur ibm gur Schande, nicht benen, unter beren Mutoritat es geschah. Daß man nicht mußig bie Sanbe in ben Schoof legen, fonbern mit aller Unftrengung Bertheidigungsanftalten treffen murde, ließ fich allenfalls von einem noch schläfrigeren Bolke als dem mohamedanischen erwarten, bas fich in feinem Beiligthume angegriffen fab , und einen frangbfifchen Minifter jum Fuhrer und Rathgeber hatte. Aber ber Bormurf hier: über murde hochstens nur in fo fern bas Londoner Rabinett treffen, als es ju einer so wichtigen Operation mohl auch einen ber gefchickteften Danner hatte mablen follen. Ober ift, wie man noch immer nicht zu be: urtheilen welf, weil von feinem Befehle

der brittischen Regierung, die Dardanellen zu forciren, weder vor noch nachher in öffentlichen Blattern die Rede war, das Ganze ein eigner Einfall des herrn Duckmorth? Dann mußten wir auch das einzige Lob, was wir dem englischen Ministerium zu geben verpflichtet waren, zurücknehmen. Ich will diesen edlen Männern gern nicht zuviel thun, und überlasse es Ihnen, zu glauben, was Sie am richtigsten sinden, bis wir nähere Ausschlüsse erhalten.

Könnte man nicht selbst dem Teufel zwiel thun, so wurde ich sagen: Nehmen Sie wenn von einer englischen Expedition auf das Kontinent die Nede ist, nur allemal das Elendeste, Plantosesse und Unsinnigste an, und se können nicht fehlen. Da mir aber doch einfällt, daß in einer Neihe von 15 Jahren wenigstens eine Landung, die unter Abercrombie, in Aegypten glückte,

fo will ich mein Wort lieber zuruckziehen. Freilich wurde gegen Menou, ob er gleich wie man sagt einen Fehler machte, daß er das Detta nicht gehörig besetze, weiter nichts ausgerichtet, als daß man ihn zum Abzuge nölhigte, worin die Franzosen schon längst vor Abercrombies Ankunft unter Kleber gewilligt hatten. Aber es wurde doch wenigstens etwas ausgeführt, und das will bei Leuten, die man zu Lande nur immer mit Spott, Schimpf und Schande bestellt zu sehen gewohnt ist, ungeheuer viel sagen.

Waren fie unter biesen Menschen aufgetreten, und hatten Ihre ganze Lunge
aufgeboten, um ihnen zu beweisen, daß Danzig zehnmal wichtiger für fie als Alexandrien sen, daß sie ohne zu große Mühe den
Belagerten wesentliche Hulfe leisten konnten, daß sie aber auch nothigenfalls alles

aufbieten mußten, um einen Entfaß ju bewirten: fo hatte man Ihnen mabricheinlich Recht gegeben, boch nicht Ihnen fonbern-Ihrer Lunge, um Gie nicht weiter anboren ju burfen; benn Bernunftgrunde mogen. auf diese Berren nicht mirten. Es merben boch nicht wie durch ein Wunder grade die allerunfabigften Ropfe in England ans Ru= der gestellt worden fenn; bier mo fo ju fagen ein Rind rathen tonnte, mas ju thun fen, muß man auch bas Wenige, mas man ju feben vermogte, nicht feben wollen, und der Unverstand noch vom bofem Willen übermogen werben. Brre ich nicht, fo fpielt auch Sabsucht wieder ihr elendes Spiel, die Wegnahme einer fpanischen, hollandischen ober turfifchen Befigung verfpricht Beute, von der mahrscheinlich auch die Reglerungs: manner ihren Theil befommen; Die Entfege jung von Danzig batte aber Ginzelnen nichts

als Ruhm und Bunden eingefragen, und nur bem Staate überhaupt betrachtlich genuft.

Doch vielleicht bin ich in der That ets was zu leidenschaftlich gegen das Londner Rabinett geworden, Indignatio fecit versus, ich will also gern Ihr Urtheil hierüber anshören, und das meinige darnach berichtigen. Leben Sie wohl.

### 3meiter Brief.

Pojen, ben 12. Juli 1807,

#### R. an F.

Ich dachte mir es wohl, daß Sie bei Ihrer ruhigen Ansicht der Dinge alles in einem mildern Lichte betrachten wurden. Es
fen, antworteten Sie mir, wenigstens noch
nicht erwiesen, daß eine Englische Flotte
Danzig entsetzt haben wurde. Allein die

Sache war doch wohl des Versuchs werth, und eben so wie sich bei der Aussührung eines Plans oft Hindernisse zeigen, die man im voraus nicht hatte berechnen können, so bieten sich auch gewöhnlich dabei Vortheile dar, die man nicht erwartet hatte. Was Wuth, Entschlossenheit und Veharrlichkeit vermögen, haben die Franzosen in unsern Zeiten so häusig gezeigt, daß warlich eine Nation, die sich auch jest noch keck als ihre Nebenbuhlerin ankundigt, sich schämen sollte, bei so entscheidenden Gelegenheiten den offenbarsten Mangel an jenen Eigenschaften zu verrathen.

"Aber Danzig liegt nicht unmittelbar am Meere." Wohl wahr, aber mußte man denn warten bis die Belagerer alle Koms munikation der Stadt mit dem Meere durch Eroberung der festen Punkte unterbrochen hatten? Konnte man im schlimmsten Falle

biefe nicht burch einen muthigen Sturm wiederherstellen? Mußte im Ungeficht breier Geemachte, Englands, Ruflands und Ochwes bens eine Sauptfestung und eine Geeftadt fich von einer Dacht übermaltigen laffen, ber in bortiger Wegend auch nicht ein Schiff ju Bebot frand? Und fcheint nicht England nach ben beiben Borfallen mit Dudworth und mit Danzig auch ber Scepter über bas Meer ohne fremdes Buthun, aus ben Sanden ju finken? Rlaglich mare es für ein Bolt, ben Stifter alles Unheile, ben verftorbnen Pitt, fich jurudwunfchen ju muffen, weil biefer boch wenigftens noch Charafter geigte, bas jegige Miniftes rium aber einem Manne gleicht, ber mit einem großen Prugel bewaffnet in bitfer Rinfterniß die Kreug und die Queere brauf losichlagt, und fich am Enbe felbft 2frm und Bein gerschmettert.

Geit bem letten Rriege gwifchen Frant: reich und Preugen scheint alles, mas England unternahm, in bem Beichen bes Rreb: fes unternommen an feyn. Ein Unterbefehlshaber macht vom Gebirge ber guten hoffnung aus einen Angriff auf Buenos Upres, das er wegnimmt, um fiche im Rurgem wieder nehmen zu laffen. Man will fich mit Montevides entschadigen, aber auch biefes miffen die Spanier in Rurgen wieder ju erobern. Dudworth pafirt die Dardanellen, macht bem Broffultan furchtliche Drohungen, und ift am Ende froh, mit beträchtlichem Berlufte wieder fort in fommen. Sierauf bemachtigen fich die Britten ber Stadt Alexandrien, merben aber bei Rofette, bas fie ber Kommunifation wegen fclechterbinge nicht entbehren tonnen, jam: merlich gefchlagen, und fcheinen fich jest nur noch aus Eigenfinn ober Schaam in Megyp:

ten halten zu wollen, ob fie gleich mit ben unbedeutenden Berffarfungen, die fie aus Sigilien gieben, menschlichem Unfeben nach in biefem Lande nichts ausrichten konnen, und babei nichts Geringeres als ben Berluft Sigiliens an Die Frangofen magen. fcone Mufgabe fur ben menfchlichen Scharfe. finn mare es, England megen feiner mora: lischen und politischen Berbrechen feit 1793 bis auf die neuesten Zeiten eine Schugrebe ju halten.

#### Dritter Brief.

Dofen, ben 15. 3uff 1807.

## R. an F.

Allerdings habe ich zu viel verlangt. Ich hielt mit allen vernünftigen Politikern durche aus für nothwendig, daß die Engländer in diesem Frühjahr mit einer beträchtlichen Armee in Deutschland landeten, und dadurch wieder gut zu machen suchten was sie im Herbst 1805 verabsäumt hatten. Schweden war auch jeht bereit, mit 20, und wenn man ihm hinlängliche Subsidien gab, mit 30000 Mann zu den Engländern zu stoßen und so konnte man Danzig noch weit sichrer entsehen, als durch eine Seeerpedition.

Doch wie gefagt, Freund, ich habe ju: viel verlangt. Wenn England nicht einmal im Ctande ift, die fleinern Unternehmungen, ju benen es fich bergiebt, mit Ehren auszuführen, wie follte man ibm Operationen zumuthen, bie mit aller Energie begon: nen nnd ausgeführt werben muffen? Dagu gehort Ebelfinn, ben es nicht bat, Dationalgefühl, als treuer und reblicher Bunds: genoffe ju erfcheinen, bas es feit langen Beiten nicht mehr fennt, Uneigennubigfeit, die fein grober Egoismus gar nicht auffommen laft. Dach ihrem Musbrud find gwar ble Britten recht viel werth, \*) weil fie un: geheure Reichthumer befigen, aber nach diefem Maasstabe wird ber Philosoph und ber

<sup>\*)</sup> Was ift ber Mann wetth, heißt im Englischen bekanntlich: Wie reich ift der Mann? Ein Sprachgebrauch; der die allgulauten Lobrodner dieses Bolts doch herabstimmen follte, weil er in der That sehr charakterifisch ift.

Geschichtschreiber sie nicht beurtheilen; um: gekehrt wird man ihre Schape als die irritamenta malorum betrachten, die fie in einen so verächtlichen Zustand gebracht haben.

## Bierter Brief.

Pofen, den 19. Juli 1807.

# R. an F:

Es scheint, das brittische Rabinett lege esbrauf an, die Welt immer mit einem hos bern Grade von Uebermuth ju überraschen. Wenn man in Unwillen entbrannte, daß es für seine Verbündeten sogar nichts that, und bloß seinen eignen Spekulationen nachzging, so siel einem noch biswellen ber Gezbanke ein: daß man ja doch wohl über seine linne Lage sich tauschen konne, daß es vielleicht gewisse, geheime Rrebsschäden gez

be, welche diefe Mation außer Stand fette, mit Burbe aufzutreten, und bag man burch jene Erpeditionen, wie die von Gudamerifa und Alexandrien, die eben nicht fo fostspie: lig maren, bem Keinde fein Unvermogen, etwas Großeres auszuführen, verschlegern wolle. Aber nein, auch biefe Entschuldigung mill ber Londner Sof fich nicht ju gut Commen laffen. Mit der Buruftung ju einer wichtigen Expedition auf dem Kontinent war es allerdings ernft, bas zeigt fich jest, ba fie abgeht, aber man wollte burchaus fie nicht eher Statt finden laffen, als bis fie gu fpat fame. Die-Schlachten bei Dultust, bei Preußisch Enlau-und bei Kriedland mußten fo wie die Einnahme Dangigs, und aller ichlesischen Festungen, vorhergeben, es mußte durch den Drang ber Umffande gwiichen Frankreich, Rugland und Preugen

ein Friede ju Stande fommen, ehe England feine Sulfotruppen abschickte.

Bas es jest bamit noch anfangen will mochte felbst bem Scharffinnigsten nicht zu errathen moglich fenn, wenn bie Gathe anbers verbiente, bag man viel baruber nachbachte. Wenn man einen hirnlofen Menfchen in die Belt geben fieht, welcher Bernunftige wird fich wohl ba die Dube geben gu untersuchen, mas ein folder in bie Welt anfangen werbe? Dumme Streiche wird er machen, bas ift bie gange Antwort, ob fo ober fo, bas lauft auf eins hinaus, Traurig mare es nur, wenn Schweben babei gu ahnlichen Thorheiten hingeriffen murbe, benn es mußte mahricheinlich ichwerer bafur bu-Ben, und England murbe es auf eine eben fo treulofe Urt im-Stiche laffen, wie bies bisher mit allen feinen Bundsgenoffen ber Fall gewesen ift. Die Frage ift nun: wird England für feine morglischen und politischen Berbrechen bestraft werden, ober barf es hoffen, der wohlverdienten Buchtigung zu entgeben? Dieses will ich in dem nächsten Briefe zu beantworten suchen.

# Sunfter Brief.

Pofen, ben 21. Juli 1807.

#### R. an F.

Der fune Prophetenton ist lacherlich, es mag ihn anstimmen wer da will, aber einige Blicke sich in die Zukunft erlauben, ohne den Erfolg als ganz bestimmt anzugeben, wer wollte uns das verargen, wenn wir eizniges Geschick dazu zu haben mahnen.

Wir betrachten England als im Stande ber tiefsten Erniedrigung, weil es als Staat gegen andre Staaten alle Besetze ber Moralität mit Fußen getreten hat, und gleich: sam wie ein moralisches Ungeheuer ba steht. Hierzu kam in der letten Periode, seine physische Erbarmlichkeit, da seit Nelsons Tode auch alle Thatkrast von ihm gewichen zu seyn scheint. Indessen hat es wegen seizner geographischen Lage dasur noch nicht bez beuteud gebüßt, und ist noch immer der ins dustribseste und reichste Staat, den wir kennen. Seine Strafe tritt nur dann ein, wenn es sein Uebergewicht zur See und den Alleinhandel verliert, oder wenn man ihm seine ungeheuern Besitzungen in Oftindien entreißt.

Bwei Fragen beschäftigen uns hier: Wird England Friede, schließen? Oder wird es den bisherigen Grundsagen getreu den Krieg so lange fortführen, als es die Umsstände ihm erlauben? Was dursen die Folgen eines nahen Friedens, und was die els nes fortdauernden Krieges seyn?

Mach der Untwort des brittifchen Ra: binetts auf die Bermittelungsantrage Deftreichs fann man nicht urtheilen, benn folche fcheinbar friedliche Wefinnungen hat es fcon oft geaußert, und muß fogar fie jest außern, um nicht ben gangen Morben gegen fich gu emporen. Ernft Scheint es ibm mit dem Frieden gu fenn, weil es fonft fcon långft dagu murbe Unftalten gemacht haben. Indeffen mare es thoricht, bei dem bestandigen Bechsel, in dem sich jest die Minister befinden, und bei ber menigstens nicht befannten Gelbstftanbigfeit bes Ronigs fur ober gegen bie Rabe bes Friedens etwas behaupten zu wollen. Das Einzige, mas entschieden bagegen fpricht, ift bie nicht gegeringe Schmierigfelt, bas Intreffe Frankreichs und Englands in furger Beit ju ordnen; um fo mehr ba beibe Theile fich in einer Lage befinden, in ber fie ben Frieden

diktiren zu konnen, glauben. Gleichwohl der erste Schreck, die angstliche Idee des Alleinstehens, die vertraulichen Zusammenskunfte der beiden Kaiser, die nicht ungegründete Besorgniß, daß Rußland gar gegen England Parthei nehmen möchte, — wer weiß, ob dieses nicht schnell wirkt? Der Friede zu Amlens ist leicht erneuert, aber freilich wäre dadurch so wenig beseitigt, daß bloße Erneuerung desselben auch baldige Rückehr der Feindseeligkeiten erwarten ließe.

Ben ber Fortbauer bes Krieges hat. Mapoleon alle Anstalten getroffen, selbst ohzne Landung gegen Brittannien ble entscheistenschen Schläge zu führen. Sein Einfluß auf die Pforte ist bleibend, denn lestre macht entweder mit Rußland Friede und beharrt im Kriege mit England, oder sie sest sich der Gefahr aus mit Zustimmung

Frankreichs von Rugland übermaltigt gu merben! Ihre Safen burften alfo in beiben Rallen ben brittifchen Schiffen verfchloffen bleiben. Eben diefes Berschließen wird in ber gangen Offfee eintreten, und England balb in gang Europa keinen freundlichen Safen mehr haben. Diefe außerft fonber: bare und unnaturliche Lage kann es nicht lange aushalten, und muß fich bann gleich: fam fur übermunden befennen. Es bleibt ibm allerdings bie ungeheure Musfuhr feiner Kabrifate nach Offindien, es behalt ferner ben betrachtlichen Berfehr mit Bestindien, und mahrscheinlich auch, ba es bier mohl nachgeben wird, mit Mordamerifa; allein ben bem allen fann es die europaischen Markte nicht entbehren. Wievlel Beit gebort nicht bagu, ehe aus Offindien Bezahlungen eingeben! Das follten alle fleinere Fabrifanten und Raufleute machen, die bie:

her in Europa ihre Rechnung fanden, wo sie die gemachten Vorschusse nebst dem Geswinn in Jahresfrist, oft auch noch eher zuruck erhielten? Wie wurde es um die unzähligen Baumwollspinnereien stehen? Wie um die tausend und aber tausend Frachtschisse? Wie um hundert andre Dinge, die sich hier gar nicht anführen lassen?

Und dann muß ja auch England so vieles aus Europa aussühren. Der himmel behüte es in diesem Jahre vor Misse wachs, und selbst ohne diesen möchte es nicht im Stande seyn, alle seine Flotten aus eignen Mitteln mit Proviant zu versorgen. Das Aushungerungssystem, was der heillose Pitt in den Jahren 1793 — 95 gegen Frankreich aussühren wollte, konnte jest sein eignes Vaterland treffen, ohne daß es sich über irgend Jemanden, als über sich selbst zu beklagen hätte. Wie konnte es

ferner die vielfaltigen Artifel entbehren, bie es zu seinen Schiffsbau aus Norden holt? Bie bie roben Materialien, bie es fur feine Fabrifen aus andern europäischen gandern nimmt? Ein Staat, wie England, ber fich durch den Sandel in alle nur mögliche Berbindungen mit bem Auslande gefest bat, und barinn gleichsam blos lebt und webt, fann diefe Berbindungen nicht abgefchnitten feben, ohne in gichterifche Budungen und Rrampfe der fürchterlichften Urt gu verfallen. 3ch bin überzeugt, bag wenn die von Napoleon angefundigte Blodade in ihrem gangem Umfange jest ausgeführt wird, England binnen Jahr und Tag eine Revolution erlebt, gegen welche die frangofische troß allen ihren Graueln noch Rleinigkeit gu nennen iff. Denn bier trat nur Bermuftung im Innern ein, bier murben nur Familien, Stadte und Landichaften verheert

aber der Staat felbst blieb von außen selbstständig, und murde sogar dem Feinde furchte bar; dort murde man sich erst im Innern gräßlich zerfleischen, und dann sich mit gebundnen Sanden dem Feinde überliefern mussen.

Endlich sind auch schon alle Vorbereistungen da, Großbrittannien im Herzen ansyugreisen, d. h. seine oftindischen Besigunsgen anzufallen. Zwar ließe sich dort wahrscheinlich ein Todesstreich führen ohne daß Frankreich große Anstrengungen nöthig hatete. Wenn Nordamerika, das doch durch die Vande des Bluts mit England verbunden war, die Vedrückungen des Mutterlanden des in die Länge nicht ertragen konnte, so möchte das den Hindus und ihren Fürsten ausgelegte Joch noch weit schmerzlicher drüksken. Die Maratten sind immer noch furchtsbar, man kennt die Geschicklichkeit französis

fcher Emiffaire, und gute Artilleriften laffen fich babin transportiren, ohne bag man bie Berrichaft jur Gee behauptet. Die Geavons find auf europaifchem Rug erergirt. und mas überhaupt ben Sindus an Tapferfeit abgeht, ließe fich unter guter Unfuhrung burch ihre Bahl erfegen. Gin Theil ber europaischen Golbaten, die England in Bengalen unterhalt, find bloge Miethlinge, die vielleicht bei ber erften guten Musficht jum Reinde übergingen, Und überhaupt mird man nie im Stanbe fenn; mehr als 24000 geborne Englander nach Offindien zu fenben. Die errungene Unabhangigfeit jener reichen ganber murbe nicht fo wie bei Mordamerika einen freiwilligen Berkehr von arofem Umfange jur Folge haben; nein, Brittannien murbe faft gang vom bortigen Sandel ausgeschloffen feyn; ber nun wieder

in die Sande der Franzosen und Sollander zurücklehren wurde.

Allein wenn Frankreich bie ichlauen Rabinettoffreiche eines Bergennes jest ju flein findet, fo wird es auf bem Wege ber Bewalt zu feinen Zwed ju gelangen miffen. Dicht umfonft hat es ben Schach von Perfien zu feinem Bunbesgenoffen angenommen, nicht umfonft bat es die friegerifchen Absichten gegen Rufland in einem Frenndschaftsbund umgeschaffen; bort geht der Weg nach Rom, bort fann man bie Geemacht ber Britten labmen indem man ibm bie Bulfeguellen zur Unterhaltung berfelben Welche Unmöglichkeit zeigte fich benn fur brave Rrieger, ju Lande burch Rufland und Perfien bis nach Bengalen porzubringen? Bur Orbnung und zu ftrenger Disciplin gewohnt, murben fie mit ben Gins wohnern ber Begenden, die fie burchzogen,

in gutem Vernehmen bleiben, und bei ihrer Ankunft in Oftindien von den dortigen Fürssten mit offenen Armen empfangen werden. Das Klima wurde ihnen den Schaden nicht zufügen, den sie auf Domingo erlitten, weil der Nachtheil eines Erdreichs durch die reisnere, und mildere Luft des nächstfolgenden sich erseste, und sie in dem reihendem Benzgalen, selbst Wiederherstellung aller ihrer Kräfte fänden.

Schwierigkeiten mancher Art sind bei einem solchen Unternehmen nicht zu verkennen, allein seit Napoleons Erscheinung haben wir eine ganz neue Ansicht der Dinge erhalten; wir zweiseln an nichts mehr, was Franzosen unternehmen, sobald nicht offenbare physische Unmöglichkeit vorhanden ist. Hier ware aber noch ein Grund mehr, für die Wahrscheinlichkeit des Gelingens: wie leicht könnte es nemlich Alexandern einfalz

len, das Andenken an seinen großen Namenszwetter wiewohl auf einem ganz andern Wezge am Ganges zu erneuern, und seiner Nation einen Theil des ostindischen Handels zu verschaffen? Könnten dann nicht die Produkte des heißesten Südens uns durch die Kanale des bereisten Nordens zustießen? Und würde nicht oft der zwar kosispieligerer aber sichere Landstransport der Fahrt auf dem treulosen Meere vorgezogen werzben?

Sie sehen, Freund, wie ich glaube, daß es da vielerlei Möglichkeiten giebt, von der nen wir vielleicht nur die geringsten sehen. Die Welt möchte man mit Schakespear ausrusen, hat sich aus ihren Angeln gedreht; die Zeit ist noch immer im Kreißen, und gebiert vor unsern Augen die erstaunlichsten Dinge. Wohlthätig fürs Ganze ist diese ungeheure Revolution des Korperlichen sos

wohl als bes Geistigen auf alle Falle, bas beinahe verweichlichte Europa gewinnt neue Spannkräfte, und eilt seiner erhabnen Bestimmung, ben ganzen Erbenrund unbedingt zu gebieten, mit immer schnellern Schritten entgegen. Möge bas einzige göttliche Reich, das Reich der Sittlichkeit nur auch von Europa ausgehen, und die Gründung einer zweckmäßigern Gottesverehrung unter den Auspizien dessen, der nächst der Borsehung alles lenket, dazu den Weg bahnen!

## Sedfter Brief.

Dofen, ben 27. Juli 1807.

## R. an F.

Ich habe mich anheisthig gemacht, auch bie Folgen eines naben Friedens zwischen Frankreich und England zu betrachten. hier sind meine Gedanken:

Das Sanbelsmonopol muß naturlich bann aufhören, obgleich bas Uebergewicht im Sanbel noch fortbauern fann. Babt: Scheinlich wird Frankreich Domingo wieder an fich ju bringen fuchen, und in Abficht auf bie westindischen Produkte wieder mit England in Ronfurreng treten. Es wird babei mancherlei Schwierigkeiten finden, ble fich jedoch überminden laffen, und zwar um fo eber vielleicht, wenn es bie Deger : Republifaner in Domingo, Die nach Belegenhelt bes Revolutionirens auch mube geworben fenn mogen, mehr burch Gate und vaterliden Ernft als burch ffrenge Gewalt in Ordnung bringt. Allein mit bem offindi: fchen Sanbel wird es, ba England burch Bezwingung bes Sippo Saib in ben neuerh Beiten foviel Bortheile gewonnen bat, menfoflichen Unsehen nach fobalb noch nicht vormarts fommen. Wenn bas brittifche Ru-

binett nur nicht gar fo engherzige, armliche und habfuchtige Gefinnungen hatte, fo brauchte es vor einem Frieden mit Frank: reich nicht angstlich beforgt zu fenn und bie Belt ber Berftbrung Preis ju geben, und einige Millionen Pfund Sterling jahr: lich mehr in feine Ranale zu leiten. Goll der Rommerg in einem Lande ichnell em: porfteigen, fo muffen ungeheure Rapitalien darauf verwendet merben, und bas fann boch in Frankreich nur nach und nach ge-Schehen. Bu ben ungabligen Sabrifen, bie einst ba blubten, geboren ebenfalls große Muslagen, und febr viel geschickte Arbeiter, die man auch erft allmählig wieder zuziehen muß, welches jest, wenn auch die Revolution und ber Rrieg nicht fo viele Opfer ge: toftet hatten, icon um besmillen Dube to: ftet, weil ber gange Bauerftand fich in einer gludlichen Lage befindet, und burch nichts

versucht wird, sich in die Stadte zu bran:
gen, und ein forgenfreies, heiteres und ein unabhängigeres Leben mit dem ungesunden Stubensißen zu vertauschen. Indessen wird es in einem von der Natur so sehr begunsstigten Lande, wo man seines Lebens so frohwerden kann, mit der Zeit nicht an einem Zusammenstusse von Fremdlingen fehlen, die wenigstens zum Theil den Mangel krafts vollen Armein ersegen werden.

Was die Herrschaft der Meere betrifft, so wird-Napoleon sie England im Frieden freilich nimmermehr zugestehen, aber vor der Hand wird es wenigstens immer noch gegen Frankreich und die mit ihm verbund deten Seemachte, Spanien, Hosland und Neapel ein Uebergewicht behaupten. Die rastlose Thatigkeit des Kaisers wird zwar in wenigen Friedensjahren eben so viel Kriegsschiffe als Brittannien besitht, sich zu

verschaffen wissen, aber um sie mit tüchtigen Matrosen zu bemannen, und mit geschickten Seeoffizieren zu besetzen, bedarf es wenigstens to Jahre, ehe diese alle herangezogen sind. Vorläusig ist also die Gefahr noch nicht so dringend, wie manche wähnen, daß Frankreich einige Friedensjahre benüße, um auch zur See die Uebermacht zu erlangen, und dann mit voller Sicherheit in England lande, es zu einer französischen Provinzmache, und den Namen einer großen, reischen und fregen Nation von dem Erdboden vertilge.

England darf also nur nach geschlosse:
nem Frieden ehrlich seinen Weg gehen, und
der Thätigkeit entgegen seßen, und da es
so lange im Uebergewicht war, wird es ihm
immer möglich seyn, mindestens im Gleich:
gewicht zu bleiben. Es suche durch Redlich:
keit sich wieder bei andern Mächten Ver-

trauen ju erwerben; es tilge burch gereche tes, billiges und befcheibenes Berfahren, bas Andenken an die Gewaltstreiche und an ben Uebermuth, ben es fich gegen unbre Geemachte ju Schulden fommen ließ; es maßige feine fast ins Unendliche vervielfale tigten Bedurfniffe. Die amar feinen Manufakturen Dahrung geben, aber auch bie Kamilienvåter zwingen, ju unmurbigen Kniffen. und Ranten ihre Buflucht ju nehmen, um bie ungeheuern Roften fur alles aufzubringen, was fie ju ihrem Comfort rechnen. Und follten bei veranberter Sandlungsbilang ble übergroßen Sandlungsvortheile megfallen, und bie Regierung nicht mehr fo ungeheure Abaaben erheben tonnen; follte biefes, wie boch bei weitem nicht erwiesen ift, auch wirklich einen Rational = ober vielmehr Staatsbanterott gur Rolge haben: fo murbe fich England babei immer weit beffer befinden, als wenn es sich wie bisher allen Bolstern zum Abscheu macht, und Flüche über seinem Saupte häuft, die nur zu bald schrecklich an ihm erfüllt werden können.

Frankreich magt bei fortbauernbem Rampfe einen Theil feiner Rrafte, England: bingegen fest feine gange Erifteng aufs Spiel, die es burch einen vernunftigen Friebensichluß fichern fann, indem es einen Theil. beffen, mas ihm ohnehin nicht rechtmäßig gehort, jum Opfer bringt. Bas es alfo thun follte, bedarf feiner Frage; mas es thun wird, lagt fich nicht errathen, weil es bisher nicht nach Bernunft und ruhiger Einsicht der Dinge fondern nach blinder Berrichfucht, unerfattlichem Gelbgeiß, und thorigter Nationalantipathie gehandelt bat. Welcher Rosmopolit wurde nicht trauern wenn er ein in fo vieler Sinficht merts wurdiges und fonst so allgemein geachtetes

und gludliches Bott burch feine eigne Schulb ju Grunde geben fabe? Belder Rosmo: polit murbe nicht munichen, bag es jegt, baes noch Beit ift, fein Beftes erfennte, unb bie fcbleunigffen Wegenmittel trafe, bem bro: benben Berberben ju begegnen? 2ch! es wird feiner Nation fo fcwer fallen als uns Deutschen, ibm bas Unbeil, mas es unter uns angestiftet bat, ju vergeben; aber boch wollen wir, wenn wir feine Regierung jur Beisheit und Tugend jurudfehren fes. ben, den Unwillen gegen baffelbe als Dan= ner befampfen, und es einer hobern Sand überlaffen, die Bunden ju beilen, die Albis ons Buth uns geschlagen bat.

Siebenter und letter Brief.

Pofen, ben a. September 1807,

R. an F.

3ch muß Dich, lieber F., wegen eines ra-

schen Urtheils um Berzeisung bitten; meinem herzen wirst du zu gut halten, was meinem Werstande zu Schulden kommt; dem erstern war es unmöglich, England das anch noch zuzutrauen, was es in diesen Tazgen wirklich ausgeführt hat. Das friedliche Dänemark ist von ihnen angefallen worden, und man hat Dinge von demselben verlangt, die selbst Brittanniens erklärtesten Felnde Mühe haben wurden zu glauben, wenn sie nicht offiziell bekannt gemacht wären.

Das Traurigste bei dieser Erscheinung ist, daß viele sonst rechtschaffne Manner ber Meinung sind, England habe dasmal wenigsstens nicht anders handeln können. Freisich kann es nicht anders handeln, wenn es bei seinem Entschlusse, die Welt in Brand zu steden, und auf den Trümmern sein heil zu gründen, beharrt; allein wenn noch ein Funsten von Menschlichkeit den brittischen Misten

niftern ubrig geblieben mare, fo marben fie lieber einen anftanbigen Frieben abzuschlie-Ben geeilt haben, als zu fo abicheulichen Maasregeln vorgeschritten fen. Daß es nicht gleichgultig jufeben fann, wenn man ihm ben Gund verschließt, miffen wir wohl; allein ber Friede bob nicht nur biefe Beforg: niß fonbern auch die ganze von Frankreich verfügte Blodade auf, und ich febe alfoburchaus fein eifernes Befeg ber Dothmen: bigfeit, was man ju Englands Gunften an: fubren tonnte. England ift und bleibt im Stande ber tiefften Erniedrigung fo lange bis es zu einer weifen und eblen Politit gurudfehrt, und ber erfte Schritt bagu wirb fenn, baß es anfangt Schaam ju empfin: ben.

3ch muß Dir zum Schluffe noch eine brolligte Unetbote beifugen. Diefes Werkden follte in Pofen gebruckt werben, und

man fant es bebentlich, ben Drud gu erlauben. 3ch wendete mich von bemi gewohnlichen Cenfor, einem Eingebornen, an ben murdigen frangofifchen Gouverneur, Berrn Divisionsgeneral Legendre, und biefer tonnte nicht begreifen, wie eine Schrift gegen England bier verdachtig fenn follte; allein ba er bes Deutschen nicht machtig ift, fo konnte er mir bas Imprimatur nicht. versprechen, wenn ich ihm nicht bas Origi= nal ins Frangofische übertruge. Dies hatte mir jedoch zu viel Beit gefostet, und fo mußte ich auf einen andern Drudort bedacht fenn. Dies jur Rachricht, wenn Du etwa Luft. befamft, bier etwas drucken ju laffen. Es herrscht mit unter eigne Furcht auch in Deutschland, wenn irgend etwas Politisches gebrudt werben foll, als wenn Frankreich jede freimuthige Meußerung verbote, welches boch warlich nicht ber Kall ift, wie ich aus

eigner Erfahrung weiß; denn ich habe im Lande selbst sehr freimuthige Aeußerungen der Presse übergeben. Nur gegen solche Schriften pflegt es strenge zu versahren, die zur Empörung und ahnlichen Gewaltstreizchen aufsodern oder hinleiten, und das möchte ihm wohl niemand verargen könznen.



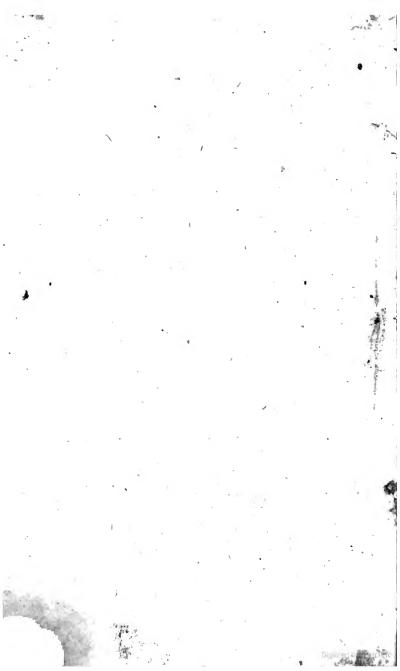



